

P. o. germ. 1015 2

F.A.

Nor Im Lesasool handtriat

Xerokopieren aus konservatoriechen Gründen nicht erlaubt Nur im Lesesaal benützbar

2 1. April of

<36606905910017

<36606905910017

Bayer. Staatsbibliothek

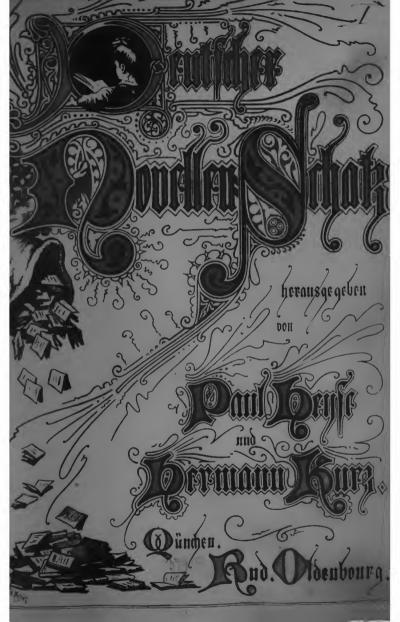



## Pentscher Novellenschaß

herausgegeben

bon

Paul Hense

und

Hermann Kurz.

Bayerische Staatsbibliothek München

-----Co%##\$00-----

Die unterzeichnete Verlagshandlung hofft mit bem beutschen Novellenschat, von bem fie hiermit bie erften brei Bande vorlegt, bem Lesepublifum ber ver= schiedensten Kreise eine werthvolle und willkommene Babe zu bieten. Je weniger, bei ber machsenden Fulle der Romanzeitungen, der Wochen- und Monatsschriften, an Unterhaltungslecture Mangel ift, je mehr macht fich bas Bedürfniß geltend, bas fünftlerisch Werthvolle aus ber Maffe herauszuheben, Magftabe zu gewinnen, nach benen bas Urtheil sich bilben kann, endlich auch über ben neueren Ramen die älteren nicht völlig zu vergeffen. Im Gegensatz zu den Frangosen und Engländern, die mit Borliebe ben Roman ausgebildet haben, ift bie beutsche Literatur gerade an jenen fleineren Erzählungen reich, die wir mit bem Gattungsnamen der Novelle zu bezeichnen pflegen, und beren Geschichte und äfthetische Charafteriftit die Herausgeber — auf diesem Gebiete durch eigene Arbeiten seit Jahren heimisch — in ihrer

VOV: !!

1 Domestry Google

Einleitung mit raschen Zügen entworfen haben. Ueber ben Plan dieser ihrer Sammlung und die Grenzen, die sie sich bei der Auswahl gesteckt haben, äußern sie sich ebendaselbst folgendermaßen:

"Der Gebanke, bas Befte, was in biefer Battung geleistet ift, nach Urt ber Iprischen Unthologieen gu fam= meln und in übersichtlicher Folge herauszugeben, bedarf wohl kaum der Rechtfertigung. Wer dieses fo breit angebaute Bebiet unferer Literatur von den feruften Grenzen her durchwandert, wird feltsame Erfahrungen machen. Chemals hochgefeierte, und vielgelesene Novel= liften erscheinen fo veraltet und ungeniegbar, daß man ihnen ihre heutige Berschollenheit für immer gonnen würde, wenn nicht unter dem werthlosen Saufen bie und da eine Perle hervorglanzte, die ein befferes Loos verdiente. Andere, die nie zu Namen gekommen find, aus einer Laune ihres Talents ober jener Göttin, Die über den Schicffalen der Bücher waltet, hatten gerechten Unspruch barauf, bag bie Unbill ber Zeitgenoffen ihnen vergütet wurde. Dann die nicht feltenen Falle, daß Lyrifer ober Dramatifer, von einem bedeutenden Motiv angeregt, sich auch einmal in der Novelle versucht und Eigenthümliches geleiftet haben, das im Schatten ihrer berühmteren Werke als gelegentlicher Nebenschößling unbeachtet blieb. Und nun die Menge ber Dilettanten beiderlei Geschlechts, die gerade die Novelle zum Tummelplat ihrer "Berfuche und hinderniffe" zu machen pflegen! Ihrer haben Kritit und Literaturgeschichte nicht Acht, und ihre Namen und Werke verschwinden meist spurlos in den Spalten illustrirter Blätter und Familienjournale. Und doch taucht auch in diesen Kreisen hin und wieder ein Talent auf, dem zu guter Stunde ein glücklicher Griff gelingt, ein Stoff in die Hände kommt, der an sich schon dankbar genug ist, um auch von einem mäßig begabten Naturell in eine erfreuliche Form gebracht zu werden. Für all solche Fälle scheint es wünschenswerth, einen Sammelpunkt zu gründen, wo ausbewahrt wird, was unter der Masse des Eintagslebendigen Dauer verspricht und des Aussebens werth ist."

Für die folgenden Bände ist uns theils von den Herren Berlegern und Rechtsnachsolgern, theils, wo es Werke lebender Schriftsteller betrifft, von diesen mit Zustimmung ihrer Verleger eine Reihe der werthvollsten Beiträge zugesichert, für deren freundliche Bewilligung wir um so mehr zu Dank verpslichtet sind, als es uns ohne ein solches Entgegenkommen nicht möglich gewesen wäre, dem Unternehmen durch den niedrigen Preis die wünschenswerthe Popularität zu sichern. Wir erwähnen unter andern namhaften Autoren hier nur:

Berthold Anerbach, Louise v. Gall, Jeremias Gotthelf, Hermann Grimm, Carl Guttow, Morit Hartmann, W. Hauff, Edmund Höfer, Karl Jmmermann, Leopold Kompert, August Kopisch, L. Kruse, Ferd. Kürnberger, Franz Kugler, Fanny Lewald, Friederike Lohmann, Alfred Meißner, Welchior Meyr, Eduard Mörike, A. Reinbold, W. H. Niehl, Otto Roquette, L. Schefer, Hermann Schmid, Levin Schücking, C. Spindler, Theodor Storm, Robert Waldmüller (Düboc), Abolf Wilbrandt, Bschöke.

Mit anderen Novellendichtern, deren Namen einer Sammlung von Mufter= und Meisterstücken deutscher Erzählungskunst nicht sehlen dürften, ohne empfindliche Lücken zu lassen, schweben noch die Verhandlungen, und die Herausgeber behalten sich die Aufstellung eines dessinitiven Inhaltsverzeichnisses bis zu der im Herbst ersscheinenden zweiten Serie von drei Bänden vor.

Der Umfang ber Banbe wird bem ber schon vor= liegenben stets annähernd gleich bleiben.

Breis eines Banbes (von ca. 20 Bogen) 15 Mgr. oder 54 fr.

Jeder Band wird einzeln verkauft.

### Inhalt bes I. Banbes.

Die neue Melnsine. Bon Goethe. Die Verlobung in St. Domingo. Bon Heinrich von Relest. Schäftigte vom braven Aasperl und dem schönen Annerl. Bon Clemens Brentano. Der tolle Invalide auf dem sort Katonneau. Bon Achim von Arnim. Das fräulein von Scudern. Bon E. T. A. Hoffmann.

#### Inhalt bes II. Banbes :

Die Gemälbe. Bon L. Tieet. Der lette Savello. Bon C. Fr. Numohr. Brigitta. Bon Abalbert Stifter. Der Stern der Schönheit. Bon August Wolff.

#### Inhalt bes III. Banbes.

Des lebens Neberfins. Bon L. Tiect. Die Blückeritter. Bon Joseph von Sichendorff. Die katholische Mühle. Bon Abolph Widmann. Komeo und Julia auf dem Dorfe. Bon Gottfried Reller.

Drei weitere Bande erscheinen im Berbfte 1871.

München, im April 1871.

### R. Oldenbourg,

Berlagsbudhandlung.

Novellenschatz.

I.

## Deutscher

# Novellenschaß

herausgegeben

nad

Paul Benfe

unb

Hermann Aurz.

Erfter Band.

Heyse Densilar Ne die

München.

Andolph Oldenbonrg.



Agl. Sofbuchbruckeret von Dr. C. Wolf & Sobn

### Inhalt

### des erften Bandes.

|                                             | Seite |
|---------------------------------------------|-------|
| Ginleitung                                  | 7     |
| Die neue Melufine. Bon Goethe               | 1     |
| Die Bertobung in St. Domingo. Bon Beinrich  |       |
| von Aleift                                  | 45    |
| Gefdichte vom braven gaspert und dem fconen |       |
| Annerl. Bon Clemens Brentano                | 107   |
| Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau.  |       |
| Bon Achim von Arnim                         | 163   |
| Pas Fraulein von Scudery. Bon E. E. A.      |       |
| Hoffmann                                    | 203   |

### Sinleitung.

Schon von den Italienern bes 13. Jahrhunberts mit Borliebe gepflegt, burch Boccaccio gur Runftform erhoben, burch Cervantes enblich fünft= lerisch erweitert und seelisch vertieft, hat die Novelle boch in Deutschland erft fehr fpat eine Beimath gefunden. Im Mittelalter begnügten wir uns mit unferm Besitzantheil an jenen internationalen Sammlungen, bie unter bem Namen ber "Sieben Beifen Meifter", bes "Buchs ber Beifpiele", ber "Gefta Romanorum" u. f. w. bekannt find; besonders waren wir reich an fremben und eigenen kleinen Erzählungen meist schwankhafter Art, in Versen ober Proja, und zum Theil nicht gang funftlos vorgetragen. Aber biefe Literatur versant in ben Sturmen ber Zeit, unb" mas feit bem Unbrechen ber neueren Bilbung an ihre Stelle trat, mar, einige wenige und obendrein meift zweifelhafte Versuche abgerechnet, weit entfernt, bem Begriff ber Novelle zu entsprechen.

So sind u. A. die kleinen Erzählungen, welche ber bekannte Johann Heinrich Merck zu Anfang

ber achtziger Jahre im "Teutschen Merkur" veröffent= licht hat, "Berr Oheim ber Jungere", "Lindor" u. f. w., trefflich im Ton und können als Mufter ihrer Art gelten: aber es herrscht in ihnen ein bem Zeitgeschmack entsprechender Pragmatismus und gu= gleich ein bem Berfaffer eigener Peffimismus, die feinen poetischen Ginbruck aufkommen laffen. Auch waren jene furgen, meift aus bem Leben gegrif= fenen Geschichten beliebt, die man als "eine mahre Geschichte" mit einem gewiffen Schwung zu er= gählen und bas eine Mal bem Dichter, bas anbre Mal bem Pfnchologen ober BoltBergieher zu em= pfehlen pflegte; fie find, ob mahr ober erfunden, rein stoffartig und ohne fünstlerische Form. Dahin ge= hört die Erzählung "Bur Geschichte bes menschlichen Bergens" im "Schwäbischen Magazin" für 1775, aus welcher Schiller ben Stoff zu ben Raubern nahm; und in gewiffem Betracht auch Schiller's "Berbrecher aus verlorener Ehre", ber mit seinem schönen Pathos gleichwohl nicht recht aus bem Pragmatischen und Stoffartigen herauskommt und nebenbei fonder= barerweise in bem gewöhnlichen Ginne bes Wortes nichts weniger als "mahr" ift. — Gine ber werth= vollsten Erzählungen aus jener Vorperiobe ift Bieland's "Beregrinus Proteus", ein Werk voll Beift, aber von gang anberem als novelliftischem Bufchnitt und Intereffe. Nicht mehr in jene Epoche fallt feine "Novelle ohne Titel", die ein fehr bedeutendes Thema

ziemlich hastig abthut und am Schlusse, wo verschiedene Ausgänge der Geschichte zu beliebiger Ausswahl angeboten werden, in großer Naivetät errathen läßt, wie wenig es dem Dichter mit der vollen fünstlerischen Erledigung eines Novellenproblems Ernst gewesen sei. Noch weniger tief durchgeführt sind die übrigen Erzählungen dieses seines "Herameron von Rosenhain", das im Jahr 1805 entstand, in einer Zeit, wo die echte Novelle bereits bei uns Wurzel geschlagen hatte.

Nicht früher nämlich als zu Ende des vorigen Jahrhunderts und durch Goethe wurde dieselbe in unsere Dichtung eingeführt. Es ist von Gewicht, daß der Begründer der deutschen Rovelle eben das mals, als er in den Unterhaltungen der Ausgewansderten ein modernes Decameron anzulegen beabsichstigte, mit jenen spanischen Musternovellen vertraut wurde, in welchen er einen Schatz gefunden zu haben bekannte. "Wie sehr", rief er, freudig den- verswandten Geist begrüßend, "wie sehr wird man auf seinem Wege gefördert, wenn man Arbeiten sieht, die nach eben den Grundsähen gebildet sind, nach denen wir nach unserem Waße und in unserem Kreise selbst versahren!"

Goethe's Bahn jedoch ging bald wieder über die Novelle hinaus, und wenn er auch später zu ihr zurückfehrte, so fügte er sie fast durchaus in einen größeren Rahmen ein, worin gerade einige seiner

bedeutenbsten novellistischen Erzeugnisse sich unabgeschlossen verlieren. So bleibt ihm denn vorwiegend das Verdienst, für die Deutschen auch in dieser kleineren Dichtungsform zuerst den rechten Ton angeschlagen zu haben.

Aber - trot ber glanzenben Rachfolge Bein= rich's von Rleift - erft feit 1822, in welchem Jahre Tied mit feiner erften Novelle hervortrat, batirt ber Aufschwung biefer Gattung bei uns. große Wirkung, welche Tieck's Novellen auf ihre Mitwelt ausgeübt haben, ift ber heutigen Nachwelt faum noch begreiflich; so viel man aber auch mit allem Recht an ihnen aussetzen mag: zu ihrer Beit waren fie eine That; ein entschiedener Bruch mit ber falfden Runft, zwei für fich gleichberechtigte Erzählungsgebiete, das Wunderbare und das Natür= liche, bas Märchen und die Wirklichkeit, zu beiber= feitigem Schaben mit einander zu vermengen. Goethe's recht ausbrücklich "Novelle" überschriebene phantaftisch= unftische Erzählung von dem Knaben, der ben Löwen mit Gefang bezähmt, ichien biefen Migbrauch zu rechtfertigen, und Tieck selbst hatte ihm, besonders in einigen Erzählungen seines Phantasus, nur allzu fehr gehulbigt. Jest führte er bie Rovelle aus ber Zaubernacht und Dammerung der Romantit in bas belle Tageslicht heraus.

Er felbst hat Boccaz, Cervantes und Goethe als feine Muster und Borbilber in bieser Gattung

bezeichnet, und zumal mit Begeisterung spricht er von ben "leuchtenben" Novellen bes Cervantes. So sind es benn hauptsächlich die beiden Deutschen und der Spanier, deren Standbilder wir am Eingang unseres Novellenhaines aufzustellen haben.

Allein die neue Richtung, welche Tieck angegeben, wurde den alten Sauerteig so bald nicht los. Der Meister selbst erlitt gewisse Rückfälle; und was von der Natur gesagt ist, daß sie mit keiner Gewalt ganz auszutreiden sei, das läßt sich zu Zeiten auch von der Unnatur sagen. Die falsche Nomantik war in der alten Gestalt überwunden; aber sie wechselte protessch ihre Formen und Farben, und noch eine geraume Zeit sollte es dauern, dis ihr wunderlicher Rocken die auf den letzten Faden abgesponnen war.

Denn nicht viele Jahrzehnte sind zu zählen, seit die Novelle das von Tieck gegebene Versprechen, daß sie Novelle das von Tieck gegebene Versprechen, daß sie auch im Wunderbaren stets natürlich sein werde, in gutem Ernste zu erfüllen begann. Damit dies geschehen konnte, mußte erst der sociale und künstelerische Geist im Allgemeinen die große Wandlung erfahren, die mit den letzten Regungen der Nomantik entschieden brach, und die wir mit dem landläussigen Schulwort die Wendung zum Realismus nennen wollen. Sine Zeit, die in Politik und Philosophie sich zunächst wieder auf den Boden des Thatsächlichen stellte, in der Geschichtschreidung die Duellensorschung, in Physik und Chemie das Ers

periment ihrer Methode zu Grunde legte, mußte auch einer Dichtungsart gunftig fein, in ber die Begebenheit, bas Greigniß, ber einzelne Fall fo viel= rach ohne alle höheren Unfprüche auf absoluten sitt= tichen und bichterischen Werth zu ihrem Rechte fommen. War es boch auch in Goethe's weltumfaffendem Naturell ber Respett vor bem Thatsächlichen, bas epische Geltenlaffen ber Wirklichkeit, die Freude am überrafchenben Phanomen gemefen, mas ihn gum Begrunder bes bentiden Romans gemacht hatte. Rach bem verwirrenden Um= und Abweg burch ben ver= fehrten und nur icheinbaren Idealismus ber Romantif fand sich ber poetische Geift ber Nation wieber gu ihrem großen Führer guruck, um die von diesem eingeschlagene Bahn, allerbings oft ins Breite und Blache fich verlierend, mit flarem Gelbstbemußtfein . bis an bie außerften Grenzen zu verfolgen.

Bei bem unverkennbaren Einfluß, ben biefe allsgemeinen Zustände insbesondere auch auf die Entswicklung der Novelle ausübten, hat noch ein ganzäußerlicher Umstand aufs Entscheidendste mitgewirkt: das Aufblühen des Journalismus; denn die von Jahr zu Jahr wachsende Menge der Tagess und Wochensblätter begünstigte in früher ungeahntem Waße die Prosaformen der Dichtung und machte durch den breiten Spielraum, den sie in ihren Spalten dem Roman und der Novelle öffnete, zugleich mit der Lockung rasch zu gewinnender Popularität selbst

Talente sich bienstbar, die in der klassischen Periode unzweiselhaft höheren Formen sich zugewandt hätten.

So wurde zunächst mit einem Rachtheil für die sogenannte "hohe Poesie", die der rhythmischen Form nicht entbehren kann, ber Gewinn für die Ausbildung einer fünstlerischen Prosa bezahlt: aber auch für die Novelle selbst lagen in bem haus= recht, bas ihr ber Journalismus einräumte, febr erhebliche Gefahren. Denn es konnte nicht ausbleiben, bag man in ber Nachbarschaft anderer Tagesneuigkeiten auch ihren Namen, ber ja im Grunde nichts Anderes bedeutet, allzu wörtlich nehmen und die Novelle von gestern schon heute veraltet. finden mußte. Bon bem fünftlerischen Rang, ben fie in ben Sanden ihrer Meifter erhalten, brobte fie zu bloßer Unterhaltungswaare herabzusinken und somit die schnelle und allgemeine Gunft, die fie er= fuhr, durch die Flüchtigkeit dieser Gunft mehr als aufzuwiegen. Dazu machte fich auch ein fünftlerischer Nachtheil nur allzu rafch fühlbar.

Die abgerissen Form des Erscheinens nämlich entwöhnte die Leser bald genug, auch eine Novelle als ein kleines Kunstwerk, ein abgerundetes Ganzes zu genießen und selbst an diese bescheidenste dichsterische Form die Ansprüche der möglichsten Vollensdung zu machen. Diese Genügsamkeit hatte die nastürliche Folge, daß auch die Schaffenden Fähigkeit

und Bedürfniß, es auf ein funftlerisch organisirtes Ganges abzusehen, mehr und mehr verloren und bafür bie Tertigfeit ausbilbeten, mas im Großen und Sangen eingebüßt mar, im Rleinen und Gingelnen wieder einzubringen. Es galt, ben flüchtigen Lefer, wie jene geiftreiche Marchenergablerin ihren grillenhaften Sultan, um jeden Preis von bent auf morgen festzuhalten, ihn, wenn er etwa nur ein mitten heraus= geriffenes Fragment in die Bande befam, burch ben reizenden Geschmack biefes Brockens nach ber "Fortfetung" luftern zu machen und fo von ber hand in ben Mund lebend bie taufend und einen Wertel= tage des literarischen Sandwerks hinzubringen. Daber bas llebergewicht bes Vortrags über ben Stoff, ber geiftreichen Ausführung über bie Gebiegenheit ber Composition, und bas Umsichgreifen jener Zwittergattungen, die als Reisenovellen, Feuilletonphanta= fieen, Capriccio's u. f. w. jo lange Jahre gewuchert und ben gefunden Buchs ber echten Rovelle verfümmert haben.

In noch höherem Grabe hat ber Roman ftil unter ber heillosen Zerstückelung ber Tagesblätter zu leiden gehabt, und die Klage darüber ist selbst in jenen Kreisen laut geworden, von denen das llebel ausging. George Sand, im Vorwort zu ihrer Jeanne vom Jahre 1852, bezeichnet sogar ein bestimmtes Datum, auf das sich der Beginn dieser hastig dramatisirenden, in musivisch aneinanderges

reihten Effectscenen sich fortbewegenden Manier gu= rudführen laffe. "Es war", fagt fie, "im Sahre 1844, als ber alte "Conftitutionnel" fich verjungte, indem er zum großen Format überging. Seitbem befagen Alexander Dumas und Eugène Gue im höchsten Grade die Runft, jedes Rapitel mit einer spannenden Peripetie zu ichließen, die ben Lefer beständig in Athem erhalten und zur ungebulbigften Reugier stacheln sollte. Das war nicht bas Talent Balzac's und noch weniger 'bas meine. Balzac. beifen Geift mehr von einem Mittelpunkt aus zu entwickeln liebte, ich, mehr von einem langfamen und träumerischen Charafter, wir fonnten nicht baran benten, mit biefer an Erfindung von Begebenheiten und Säufung von Intriguen unerschöpflichen Phantafie zu wetteifern." --

Sagen wir es mit Einem Wort: bem Roman wie der Rovelle ist heutzutage die epische Ruhe des Stils mehr oder weniger verloren gegangen, die in den Mustern der Gattung bei den romanischen Bölkern so großen Reiz übt und dem, was unser deutscher Großmeister der Erzählungskunst geschaffen, unvergänglichen Werth verleiht.

Aber wenn wir diese Thatsache mit unverhohslenem Bedauern erkennen, sind wir doch von der Meinung fern, als ob die Novelle nothwendig "umskehren" und um jeden Preis die edle Einfalt und klassische Mäßigung zurückgewinnen müsse, die sie

in ihrer Jugend befaß. Jeder Zeitgeschmack ift eine Macht, die zwar nicht vor Recht geht, ber aber ein boctrinarer Eigenfinn fich nicht in ben Weg ftellen barf. Co wenig wir von Robert Schumann's burchgeistigt subjectiver Form und bem problema= tifch leidenschaftlichen Charafter feiner Runft zu ber burchsichtigen Objectivitat Bater Banbu's guruct= tonnen, weil die Stimmungen und Stromungen unferes heutigen Lebens über ben Rand biefer frnftall= klaren Formen hinausschwellen, eben so wenig wird es uns einfallen burfen, mit archaiftischer Willfur bie Novelle zu freiwilliger Urmuth, zur Beschräntung an Stoffen und Darstellungsmitteln zu verpflichten. Nil humani a me alienum puto — Alles, mas eine Menschenbruft bewegt, gehört in meinen Rreis dieser Loosung wird die Novelle mit vollster Unum= schränktheit treu bleiben muffen. Saben boch auch gerade in der neueren Zeit bedeutende Talente im perichiebenften Ginne mit biefem Wahlfpruch Ernft gemacht. Bon bem einfachen Bericht eines mertwürbigen Greigniffes ober einer-finnreich erfundenen abenteuerlichen Geschichte hat sich die Novelle nach und nach zu ber Form entwickelt, in welcher gerabe bie tiefften und wichtigften sittlichen Fragen gur Sprache kommen, weil in biefer bescheibenen bichterifchen Gattung auch ber Ausnahmsfall, bas höchft individuelle und allerpersonlichste Recht im Rampf ber Pflichten, feine Geltung findet. Falle, Die fich

burch ben Eigensinn ber Umftände und Charaftere und eine burchaus nicht allgemein gultige Lösung ber bramatischen Behandlung entziehen, sittliche Bartheit ober Größe, die zu ihrem Verständniß der forg= fältigsten Einzelzüge bedarf, alles Einzige und Eigenartige, felbst Grillige und bis an die Grenze bes Bäglichen sich Verirrende ift von der Novelle bich= terisch zu verwerthen. Denn es bleibt ihr von ihrem Ursprung her ein gewisses Schutrecht für bas bloß Thatsächliche, bas ichlechthin Erlebte, und für ben oft nicht gang reinlichen Erbenrest ber Wirklichkeit fann sie vollauf entschädigen, theils burch die harm= lose Lebenbigkeit bes Tons, indem fie Stoffe von geringerem bichterischen Gehalt auch in auspruchs: loserer Form, ohne den vollen Nachdruck ihrer Kunst= mittel überliefert, theils burch die unerschöpfliche Bebeutsamteit bes Stoffes felbst, ba ber Mensch auch in seinen Unzulänglichkeiten bem Menschen boch immer bas Intereffantefte bleibt.

Thöricht wäre baher die Forberung, auch Probleme der oben bezeichneten Art, die oft nur durch die zartesten Schattirungen, reizendes Helldunkel oder eine photographische Deutlichkeit unser Interesse gewinnen, in jener naiven Holzschnittmanier der alten Italiener oder mit den ungebrochenen Farben des großen Spaniers zu behandeln. Hier sind alle jene Wittel höchst individueller Vortragsweise nicht nur erlaubt, sondern sogar gesordert, wie sie einigen der frangösischen Ergähler und in noch höherem Grabe bem ruffischen Meifter ber Geelenkunde, 3man Turgenjem, in fo bewundernswerthem Mage zu Gebote stehen. Der Dichter, ber uns in die geheimniß= vollsten Gemuthsticfen seltener ober boch fehr entichieben ausgeprägter Individuen bliden läßt, wird. um uns in volle Illufion zu bringen, andere Tone aufchlagen muffen, als wer uns von einem geraubten und unter Zigeunern wiebergefundenen Rinde erzählt, in beffen Geschick die abenteuerliche Verwicklung und Löfung äußerer Umftanbe bas hauptintereffe bilbet. Bei jenen hochst mobernen Aufgaben ift eine bramatische Unmittelbarkeit berechtigt, eine gesteigerte Schärfe ber Naturlaute, ein gemiffer nervofer, bergflopfender Stil, die mit ber oben gerühmten epischen Rube im außersten Gegensat fteben.

Und freilich ist diese, wie jede Virtuosität, auch sehr der Gefahr ausgesetzt, die Mittel zum Zweck zu machen und über dem Neiz, mit der Schwierigkeit der Form zu spielen, den Sinn für den Werth des Ganzen einzubüßen. Auch der Erzähler dürste nie vergessen, daß, wie bloße Farbensessel noch kein Vild machen, ein noch so geistreiches Spiel mit zerslatternden Motiven keine Geschichte ergiebt, die unserer Phantasie eingegraden bleibt, und daß auch in diesem Gebiet "groß sein heißt, nicht ohne großen Gegenstand sich regen."

Denn wie sehr auch die kleinste Form großer

Wirkungen fahig fei, beweif't unferes Erachtens ge= rabe bie Novelle, bie im Gegenfat jum Roman ben Eindruck eben fo verdichtet, auf Ginen Punkt fammelt und baburch zur höchsten Gewalt zu fteigern vermag, wie es ber Ballade, bem Epos gegenüber, vergonnt ift, mit einem rafchen Schlage uns bas innerfte Berg zu treffen. Es fann bier nicht unfere Aufaabe fein, bas Rapitel ber Aefthetit über Roman und Rovelle zu schreiben, so wenig wir mit ben einleitenden Rotizen eine Geschichte ber beutschen Novellistik zu geben bachten. Go viel aber muß boch zu vorläufiger Verständigung gesagt werden, baß wir allerdings ben Unterschied beiber Gattungen nicht in bas Langenmaß fetzen, wonach ein Roman eine mehrbändige Novelle, eine Novelle ein kleiner Roman mare. Da lang und furz relative Begriffe find und man bekanntlich die simpelfte Liebesgeschichte für ben Liebhaber nicht lang genug ausspinnen, ba= gegen ben Inhalt ber Obuffee "zum Gebrauch bes Dauphin" auf eine Quartseite bringen kann, fo muß, wenn es sich um mehr als Namen handeln joll, schon im Thema, im Problem, im unentwickel= ten Reim etwas liegen, bas mit Rothwenbigkeit gu ber einen ober anbern form hindrängt.

Und dies scheint, wenn man auf das Wesent= liche steht, in Folgendem zu beruhen.

Wenn der Roman ein Kultur= und Gefell= schaftsbild im Großen, ein Weltbild im Kleinen Rovenenschap Bb. 1.

entfaltet, bei bem es auf ein gruppenweises Inein= anbergreifen ober ein concentrisches Sichumschlingen verschiedener Lebenstreise recht eigentlich abgesehen ift, so hat die Rovelle in einem einzigen Rreise einen einzelnen Conflict, eine sittliche ober Schickfals= Ibee ober ein entschieden abgegrenztes Charafterbild barzuftellen und die Beziehungen ber barin hanbelnden Menschen zu bem großen Gangen bes Welt= lebens nur in andeutender Abbreviatur burchschim= mern zu laffen. Die Gefchichte, nicht bie Buftanbe, bas Ereigniß, nicht bie fich in ihm fpiegelnbe Weltanschauung, find hier bie Sauptsache; benn felbst ber tieffte ibeelle Gehalt bes einzelnen Falles wird wegen feiner Ginseitigkeit und Abgetrenntheit - ber Folirung bes Experiments, wie bie Natur= forscher sagen — nur einen relativen Werth halten, mahrend es in ber Breite bes Romans möglich wird, eine Lebens= ober Gemiffensfrage ber Menschheit erschöpfend von allen Seiten gu beleuchten. Freilich wird es auch hier an lebergangs= formen nicht fehlen. Sat boch unfer größter Er= gabler in feinen "QSahlverwandtichaften" novellistisches Thema mit vollem Recht zum Roman fich auswachsen laffen, indem er bas bebeutenbe Problem mitten in ein reich gegliebertes sociales Leben hineinsette, obwohl vier Menschen auf einer muften Infel eben fo gut in die Lage kommen konnten, bie Bewalt biefes Naturgesetes an sich zu erfahren.

Im Allgemeinen aber halten wir auch bei ber Auswahl für unfern Novellenschatz an ber Regel feit, ber Rovelle ben Borgug gu geben, beren Grundmotiv fich am beutlichsten abrundet und - mehr ober weniger gehaltvoll - etwas Gigenartiges, Specifisches ichon in ber blogen Unlage verrath. Gine starte Silhouette - um nochmals einen Ausbruck ber Malersprache zu Bulfe zu nehmen burfte bem, mas mir im eigentlichen Ginne Rovelle nennen, nicht fehlen, ja wir glauben, bie Probe auf die Trefflichkeit eines novellistischen Dotips werbe in ben meiften Fallen barin bestehen, ob ber Versuch gelingt, ben Inhalt in wenige Zeilen gufammengufaffen, in ber Weise, wie bie alten Italiener ihren Novellen furze leberschriften gaben, bie bem Rundigen ichon im Reim ben fpecifischen Werth bes Thema's verrathen. Wer, ber im Boccaz bie Inhaltsangabe ber 9ten Novelle bes 5ten Tages lief't:

"Feberigo begli Alberighi liebt, ohne Gegensliebe zu finden; in ritterlicher Werbung verschwendet er all seine Habe und behält nur noch einen einsigen Falken; diesen, da die von ihm geliebte Dame zufällig sein Haus besucht und er sonst nichts hat, ihr ein Mahl zu bereiten, setzt er ihr bei Tische vor. Sie erfährt, was er gethan, ändert plötslich ihren Sinn und besohnt seine Liebe, indem sie ihn zum Herrn ihrer Hand und ihres Vermögens macht"

— wer erkennt nicht in diesen wenigen Zeilen alle Elemente einer rührenden und erfreulichen Rovelle, in der das Schicksal zweier Menschen durch eine änßere Zusallswendung, die aber die Charattere tieser entwickelt, aufs Liebenswürdigste sich vollendet? Wer, der diese einsachen Grundzüge einmal überblickt hat, wird die kleine Fabel je wieder vergessen, zumal wenn er sie nun mit der ganzen Unmuth jenes im Ernst wie in der Schalkheit unvergleichlichen Meissters vorgetragen sindet.

Wir wiederholen es: eine so einfache Form wird sich nicht für jedes Thema unseres vielbrüchisgen modernen Rulturlebens sinden lassen. Gleichswohl aber könnte es nicht schaden, wenn der Erzähler auch bei dem innerlichsten oder reichsten Stoff sich zuerst fragen wollte, wo "der Falke" sei, das Specifische, das diese Geschichte von tausend anderen unterscheidet.

Der Gebanke nun, das Beste, was in dieser Gattung geleistet ist, nach Art der lyrischen Anthostogieen zu sammeln und in übersichtlicher Folge hers auszugeben, bedarf wohl kaum der Rechtsertigung. Wer dieses so breit angebaute Gebiet unserer Lieteratur von den sernsten Grenzen her durchwandert, wird seltsame Erfahrungen machen. Shemals hochsgeseierte und vielgelesene Novellisten erscheinen so völlig veraltet und ungenießbar, daß man ihnen ihre heutige Verschollenheit für immer gönnen würbe,

Digitized by Goog

wenn nicht unter bem werthlosen Saufen bie und da eine Perle hervorglänzte, die ein besseres Loos verbiente. Andere, die nie zu Namen gekommen find, aus einer Laune ihres Talents ober jener Göttin, bie über ben Schickfalen ber Bucher maltet, hatten aerechten Aufpruch barauf, bag bie Unbill ber Beit= genoffen ihnen vergutet werbe. Dann bie nicht seltenen Fälle, daß Anriker ober Dramatiker, von einem bedeutenden Motiv angeregt, sich auch einmal in ber Rovelle versucht und Gigenthümliches geleistet haben, bas im Schatten ihrer berühmteren Werke als gelegentlicher Nebenschöftling unbeachtet blieb. Wir ermähnen statt anderer Beispiele hier nur jener feinempfundenen und ergreifend bargestellten Rovelle Grillparger's, "ber arme Spielmann", bie feit ihrem Erscheinen in bem Taschenbuch "Bris" von 1848 nie wieder gedruckt und außerhalb Defterreichs fo aut wie unbefannt gehlieben ift. Und nun die Menge ber Dilettanten beiberlei Gefchlechts, die gerabe bie Novelle zum Tummelplat ihrer "Berfuche und Sinberniffe" zu machen pflegen! Ihrer haben Rritik und Literaturgeschichte nicht Acht, und ihre Namen und Werte verschwinden meift fpurlos In ben Spalten illuftrirter Blätter und Familienjournale. Und boch taucht auch in biesen Rreisen bin und wieber ein Talent auf, bem zu guter Stunde ein glücklicher Griff gelingt, ein Stoff in die Banbe fommt, ber an sich schon bankbar genug ist, um auch von

einem mäßig begabten Naturell in eine erfreuliche Form gebracht zu werden. Für all solche Fälle scheint es wünschenswerth, einen Sammelpunkt zu gründen, wo ausbewahrt wird, was unter der Wasse Seintagslebendigen Daner verspricht und des Ausbedens werth ist.

Wir haben unsere Sammlung in einer Art von dronologischer Ordnung begonnen, von ber wir aber in ben folgenden Banben wieber abzuweichen genöthigt find. Bei ber Unabsehbarkeit bes Stoffes wurde es noch Sahrzehnte brauchen, ehe wir mit autem Gemiffen beginnen burften, wenn mir es auf eine ftrenge Gruppirung nach geschichtlichen äfthetischen Gesichtspunkten anlegen wollten. Und ben ftrengften miffenschaftlichen Magftab haben mir von vornherein nicht an unser Unternehmen zu legen beabsichtigt. Bieles mare gur Charafteristif ber Reit, in ber es entstand, bes literarischen Beiftes und Geschmacks, ber es hervorrief und billigte, in einer literarhiftorisch geordneten Beispielfammlung am Blais, mas ber Aufnahme in unfern Rovellen= ichat nicht gewürdigt werben fonnte. Aber wenn wir auch nur mahrhaft Werthvolles, Lebensfähiges und heute noch Erfreuendes zu bieten munichen, fo muffen wir freilich barauf verzichten, sowohl & Allen recht zu machen, als auch nur Bollfommenes zu bringen. Schon bie erften Banbe enthalten Manches, mas nur mit ftarfen Ginschränkungen empfohlen werden konnte,

so hochberühmte Namen ihm auch an der Stirne stehen. Wir haben nach demselben Grundsatz ausgewählt, nach dem bei Gründung einer öffentlichen Bildersgallerie versahren zu werden pflegt: nicht daß die Flagge überall die Ladung deckt, der Name das Wert vertritt, daß aber doch von den berühmtesten Namen, auch wenn wir gegen einen Theil dieses Ruhms wohlbegründete Bedenken hätten, keiner ganz unverstreten bleibe und jeder womöglich mit seinem eigensthümlichsten Werk sich in die Kette der Entwickslung einreihe.

Die Absicht mar anfänglich, einen jeden Schrift= fteller mit einer fritischen Besprechung feiner Schrif= ten einzuführen. Aber gerabe bie ftrenge Gorgfalt, mit ber wir dies in ben ersten brei Banben burchzuführen gesucht, hat uns überzeugt, daß es rath= jamer fein werde, in der Folge uns auf bloge biographische Rotizen zu beschränken, benen vielleicht nur über bie ausgewählte Novelle einige afthetische Winke hinzugefügt würden, um auf bas eigenthum= liche Verdienft berfelben aufmerksam zu machen. Wir find auf bas freundliche Entgegenkommen ber Dichter und Verleger angewiesen, bie uns bisber, mit wenigen Ausnahmen, in ber bankenswertheften Liberalität bas Recht zum Abbruck ber noch nicht freien Beitrage bewilligt haben. Bielfach nun murben wir in ben Fall tommen, jum Dank fur eine folche Gewährung eine Rritit üben zu muffen, bie ben

Interessen der Betheiligten nicht erwünscht sein möchte, und badurch der Breite und Bollständigsteit unseres Unternehmens zu schaden. Indessen hoffen wir, durch die strengste Sichtung des Materials auch in den folgenden Bänden nicht nur dem Leser zu genügen, dem es um edlere Unterhaltung und fünstlerischen Genuß zu thun ist, sondern auch für eine fünstige Geschichte der Novelle in unserer Mustersammlung eine willkommene Borarbeit zu liefern.

Die Berausgeber.

Die neue Melusine.

Fon Goethe.

Richt bloß um mit bem größten Namen unferer Dichterwelt zu beginnen, sondern ungezwungen und mit gutem Rechte stellen wir bie "Neue Melusine" voran. Sie scheint nur ein Märchen zu fein, in Wirklichkeit ift sie eine Novelle.

Die Goethe'schen Märchen sind überhaupt nicht Märchen im reinen und erst dem neueren Berständniß erschlossen Sinn des Worts: an die Roccogeit anstlingend, aus der sie stammen, sind sie ein zersließendes Spiel mit halbverstedten, da und dort bedeutungsvoll hervortretenden und dann wieder neckisch untertauchenden Begriffen, ein wunderbar reizendes Geschlinge von Gedanfenarabesten, die, wie der Dichter selbst zu verstehen gibt, an Alles und doch auch wieder an Nichts erinnern wollen.

Gerade hierin nun macht die Melusine eine, fast möchte man fagen, vortheilhafte Ausnahme: sie neckt uns nicht mit verschwindenden Gebilden, sondern läßt, weil denn einmal angespielt sein soll, eine überall gleichs mäßig durchschimmernde Allegorie der besten Art sests halten, indem sie — mit einer Anmuth und Meistersschaft des Bortrags, worin sie ihren Geschwistern nicht nachsteht, vielleicht dieselben noch übertrifft, während sie als Novelle sicherlich unter den Goethe'schen ten ersten Rang einnimmt — geistreich schaft das bunte Treiben der

Weltkinder schildert, das ihren gesetzten Zuschauern oft wie ein Märchen erscheint; so daß dem Hörer oder Leser aus der märchenhaften Verkleidung sosort Verhältnisse und Vegebenheiten des wirklichen Lebens in die Angen springen müssen. Zu einer vollendeten Wirkung sehlt nur eine ausgeführtere Rahmenerzählung, worin etwa die Vertroffenen selbst gegenwärtig wären und durch neckendes hin- und Wiederwersen des bunten Fangballs der Scherz

gefteigert murbe.

Aehnlich mar ja bie Wirfung gleich bei bem erften Erzählen, als ber junge Dichter mit ben beiben Dabden und bem Freunde in ber Gefenheimer Laube fag, in welche Ermin's von Steinbach Beimathberge nachbarlich über ben Rhein berüber faben. Die altere Schwester lachte ausgelaffen, Die jungere ichuttelte ben Ropf, und ber Freund fagte nachher bem über feine "Fraten" felbft bedentlich geworbenen Dichter: Die guten Rinder find mit folden Dingen gar nicht fo unbefannt als bu glaubst; benn bie große Befellschaft um fie ber gibt ihnen zu manchem Nachbenten Anlag, und fo ift überrhein gerade ein foldes Chepaar, wie bu es, nur übertrieben und mardenhaft, fchilberft. Er gerate fo groß, berb und plump, fie niedlich und zierlich genug, bag er fie wohl auf ber Band tragen fonnte. 3hr übriges Berhältniß, ihre Befchichte pagt ebenfalls fo genau gu beiner Erzählung, baf bie Dlabden mich ernftlich fragten, ob bu die Berfonen fenntest und fie fchalthaft bargestellt hatteft? - Daß ber Dichter bagegen berficherte, ce fei ihm gar feine Begiehung in ben Ginn gefommen, bas andert an bem Charafter ber Marchennovelle nichts.

Anch er hatte das Gefühl, daß bieselbe einer versbeutlichenden Abrundung auf festem Wirklichkeitsboden bedürfe. Daher, als er sie in das "Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1817" gab, setzte er ihr eine Eineleitung vor, die wir, da jener Almanach wohl ziemlich

felten geworden fein wird, als eine gewiß beliebte lite= rarifche Curiofitat bier mittheilen.

## "Dorwort.

"Man hat das Märchen verlangt, von welchem ich zu Ende des zweiten Bandes meiner Bekenntnisse gesprochen. Leider werde ich es jeto in seiner ersten unsichuldigen Freiheit nicht überliesern; es ist lange nachher ausgeschrieben worden, und deutet in seiner jetzigen Ausbildung auf eine reisere Zeit, als die ist, mit der wir uns dort beschäftigten. So viel reiche hin, um den einsseitigen Hörer vorzubereiten. Sollte ich also gegenwärtig jenes Märchen erzählen, so würde ich solgendergestalt anfangen:

"Wir hatten uns eines Abends, eine Gefellschaft junger Leute, im Beinhaufe versammelt, um ein fleines Fest zu feiern. Damit es nun nicht, wie wohl öfters gefchah, burch gufällige Befprache und ohngefahren Wiberfprud, geftort murbe, fo hatten wir ausgemacht, bag Beber bie feltfamfte Liebesgeschichte, Die ihm begegnet, ergablen und die Befellichaft badurch ergoten und unterhalten follte. Der Erfte, ben bas Loos traf, hatte ichon angefangen, feine Bflicht zu erfüllen, ale ein Frember hereintrat, ben wir um fo mehr betrachteten, als uns feine ftorende Wegenwart unangenehm fiel. Er mar von ansehnlicher Statur, breitschultrig; fein Betragen gewandt und ficher, und bei einiger Robbeit gefällig. Gein schwarzes Kraushaar gab ihm ein jugendliches, fein glattrafirter blauer Bart ein mannliches Unfeben. fette fich zu feiner Flasche an einen besonderen Tisch; boch taum bemerkte er, daß wir zu schweigen fortfuhren, fo trat er zu uns beran und fagte mit höflicher Bebarbe: Meine Berren, ich bin bier herein als in eine Wirthostube getreten, Gie find aber, wie ich merte, in gefchloffener Gefellichaft verfammelt, und ich trinke lieber

meine Flasche auf bem Borsaal, als baß ich Sie stören wollte. — Diese Anrede bestach uns sogleich, und der Borsitzende, der die Zustimmung schon in unseren Augen gelesen hatte, lud ihn ein, sich zu uns zu setzen, und wenn er unsere Geschichten angehört, auch die seinige mitzutheisen.

"Der Frembe ging biefen Borschlag mit Bergnügen ein, und als nach einigen angenehm vollbrachten Stunsten gegen Mitternacht bie Reihe nunmehr an ihn kam, so begann er seine Rebe mit einer gewissen zutraulichen Bescheibenheit, die zu seinem übrigen Wesen vollkommen

paffend mar.

"Es ift nicht zu leugnen, meine Herren, daß die Begebenheiten und Liebesabenteuer, deren Sie sich rühmen, für merkwürdig und bedeutend zu halten sind;
aber Sie erlauben mir zu sagen, daß ich eines zu erzählen habe, welches die bisherigen weit übertrifft, und
das, wiewohl es mir schon vor einigen Jahren begegnet, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht,
ja sogar eine endliche Entwicklung hoffen läßt. Es
möchte schwerlich seines Gleichen finden."

In ben letzten Worten fällt ber Text bereits mit ber späteren Rahmenerzählung zusammen, und von hier an läuft der Bortrag gleichlautend fort. Rur würde man irren, wenn man glaubte, daß das Märchen sich nun vollständig angeschlossen habe. Rein, vielmehr gesleitet von der bekannten Neigung zu zerstückeln und nicht gleich mit einem Ganzen heranszurücken, gab der Dichter nur die Hälfte des ohnehin so kleinen Stückes, und das Bruchstücken schloss, undefriedigend genug, mit den Worten: "Berninnn also: —" Also, da das Damenstackenbuch in jährlichen Zwischenräumen heranskam, mußte eine Pause von dieser länge erduldet werden? D nein, geneigter Leser, der Jahrgang 1818 brachte den "Mann von fünfzig Jahren,", und erst im Jahrgang 1819, somit nach mehr als siedzehntausend Wartestunden,

erschien die zweite Hälfte der Melusine, beginnend mit den Worten: "Bernimm also, was ich dir lieber die in die spätesten Zeiten verborgen hätte." Ja, und am Schlusse läßt der Dichter, welchem jest bereits die Rahmenerzählung der Wanderjahre vorschweben mochte, den Erzähler, der bei den ersten Worten als Fremder in die Gesellschaft eingetreten ist, gelassen fagen: "Und so kam ich denn endlich wieder an den Herd zur Köchin, wo ihr mich zuerst habt kennen lernen." Es war denn doch ein dischen Willsurregiment, das dem beschränkten Unterthanenverstand des Publikums geboten wurde, und man darf sich nicht wundern, wenn dieses nachderhand etwas anarchisch geworden ist.

Selbstverständlich geben wir die Einleitung in der späteren Fassung, wie sie in den Wanderjahren steht, und lassen zur Bergegenwärtigung des Zusammenhanges eine kleine Erinnerung vorausgehen. Wilhelm Meister hat die Einladung der eigenthümlichen Gesellschaft angenommen, welcher Lenardo vorsteht. Morgens nach dem Frühstücke sieht er eine Figur in sein Zimmer eine treten, in welcher wir bald den Doppelgänger jenes früheren Erzählers zu erkennen haben, jedoch in der Zeichnung bestimmter gefaßt und zugleich etwas gemiledert (soferne wenigstens ein "bei einiger Roheit gefälliges Betragen" vorübergehend stutzen machen konnte).

"Es war ein wohlgebauter, breitschultriger, auch behender Mann, der sich durch ausgekramtes Geräth als Barbier anklindigte und sich bereitete Wilhelmen diesen so erwünschten Dienst zu leisten. Uebrigens schwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Hand vollbracht, ohne daß er irgend einen Laut von sich gesgeben hätte. Wilhelm begann daher und sprach: "Eure Kunst versteht Ihr meisterlich, und ich wüßte nicht, daß ich ein zarteres Messer jemals an meinen Wangen gessühlt hätte, zugleich scheint Ihr aber die Gesetze der Gesellschaft genau zu beobachten." — Schalkhaft lächelnd,

ben Finger auf ben Mund legend, schlich ber Schweigsame zur Thure hinaus. Bahrlich, rief ihm Bilhelm
nach, 3hr seid jener Rothmantel, wo nicht selbst, doch
wenigstens gewiß ein Abkömmling; es ist Euer Gluck,
daß 3hr ben Gegendienst von mir nicht verlangen wollt,
3hr wurdet Euch dabei schlecht befunden haben."
Abends nun wird ber Gast von seinen Freunden

unterhalten, wie folgt.

8.

Als ber Abend herbeitam und die Freunde in einer weitumberschauenben Laube fagen, trat eine ansehnliche Figur auf Die Schwelle, welche unfer Freund fogleich für ben Barbier von heute früh erkannte. Auf einen tiefen, ftummen Budling bes Mannes ermiberte Lenardo: 3hr tommt, wie immer, fehr gelegen und werbet nicht faumen, une mit Eurem Talent zu erfreuen. - 3ch fann Ihnen wohl, fubr er zu Wilhelmen gewendet fort, einiges von ber Befellichaft ergablen, beren Band su fein ich mich rühmen barf. Niemand tritt in unfern Rreis, als wer gewiffe Talente aufzuweisen hat, Die jum Ruten ober Bergnugen einer jeden Gefellichaft Dienen würden. Diefer Mann ift ein berber Bundargt, ber in bedenklichen Fällen, wo Entschlug und torperliche Rraft geforbert wird, feinem Meifter trefflich an ber Seite ju fteben bereit ift. Bas er ale Bartfünftler leiftet, bavon fonnen Gie ihm felbft ein Zeugnif geben. Siedurch ift er uns eben fo nöthig als willfommen. Da nun aber biefe Beichäftigung gewöhnlich eine große und oft läftige Beschmätigkeit mit sich führt, so bat er sich

ju eigner Bilbung eine Bedingung gefallen laffen, wie benn Jeber, ber unter une leben will, fich von einer ge= miffen Seite bedingen muß, wenn ihm nach anderen Seiten bin bie größere Freiheit gemahrt ift. Diefer alfo bat nun auf bie Sprache Bergicht gethan, infofern etwas Bewöhnliches ober Bufälliges burch fie ausgebrückt wirb; baraus aber hat sich ihm ein anderes Redetalent entwidelt, welches absichtlich, flug und erfreulich wirft, Die Babe bes Ergablens nämlich. Sein Leben ift reich an wunderlichen Erfahrungen, bie er fonft zu ungelegener Beit ichmätend zerfplitterte, nun aber burch Schweigen genöthigt im ftillen Sinne wiederholt und ordnet. Biermit verbindet fich benn bie Einbildungefraft und verleiht bem Befchehenen Leben und Bewegung. Dit besonderer Runft und Befdidlichfeit weiß er mahrhafte Dlärchen und märchenhafte Beichichten zu erzählen, wodurch er oft zur ichicklichen Stunde uns gar febr ergött, wenn ihm die Bunge burch mich gelös't wird; wie ich benn gegenwärtig thue, und ihm zugleich bas Lob ertheile, bag er fich in geraumer Beit, seitbem ich ihn fenne, noch niemals wieberholt bat. Nun hoff' ich, bag er auch biegmal, unferm theuren Gaft zu Lieb' und Ehren, fich befonders hervorthun werbe.

Ucber bas Geficht bes Rothmantels verbreitete sich eine geistreiche heiterkeit, und er fing ungefäumt folgenbermaßen zu sprechen an:

Hochverehrte Herren! Da mir bekannt ist, daß Sie vorläufige Reden und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne weiteres versichern, daß ich bießmal vorzüglich gut zu bestehen hoffe. Bon mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und allseitiser Zufriedenheit ausgegangen, heute aber darf ich sagen, daß ich eine zu erzählen habe, welche die bisherigen weit übertrifft, und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwicklung hoffen läßt. Sie möchte schwerlich ihres Gleichen sinden.

Borerst sei gestanden, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer so eingerichtet, um der nächsten Zeit, ja des nächsten Tages ganz sicher zu sein. Ich war in meiner Jugend kein guter Wirth und fand mich oft in mancher- lei Berlegenheiten. Einst nahm ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn verschaffen sollte; aber ich machte meinen Zuschnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich sie mit Extrapost angefangen und sodann auf der ordinären eine Zeitlang fortgesetzt hatte, fand ich mich zusletzt genöthigt, dem Ende derselben zu Fuße entgegen zu gehen.

Als ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobald ich in ein Wirthshaus kam, mich nach der Wirthin oder auch nach der Köchin umzusehen und mich schmeichlerisch gegen sie zu bezeigen, wodurch denn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Gines Abends, als ich in bas Posthaus eines kleinen Städtchens trat und eben nach meiner hergebrachten Beise verfahren wollte, rafselte gleich hinter mir ein schöner zweisitiger Bagen, mit vier Pferben bespannt, an ber

Thüre vor. Ich wendete mich um und sah ein Frauenzimmer allein, ohne Kammerfrau, ohne Bedienten. Ich eilte sogleich ihr den Schlag zu eröffnen und zu fragen, ob sie etwas zu besehlen habe. Beim Aussteigen zeigte sich eine schöne Gestalt, und ihr liebenswürdiges Gesicht war, wenn man es näher betrachtete, mit einem kleinen Zug von Traurigkeit geschmückt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas dienen könne. — D ja! sagte sie, wenn Sie mir mit Sorgsalt das Kästchen, das auf dem Sitze steht, herausheben und hinauftragen wollen; aber ich bitte gar sehr es recht stät zu tragen und im minvesten nicht zu bewegen oder zu rütteln. — Ich nahm das kästchen mit Sorgsalt, sie verschloß den Kutschenschlag, wir stiegen zusammen die Treppe hinauf, und sie sagte dem Gesinde, daß sie diese Nacht hier bleiben würde.

Nun waren wir allein in dem Zimmer, sie hieß mich das Kästchen auf den Tisch setzen, der an der Wand stand, und als ich an einigen ihrer Bewegungen merkte, daß sie allein zu sein wünschte, empfahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig aber feurig die Hand füßte.

Bestellen Sie bas Abendessen für uns beide, sagte sie darauf; und es läßt sich denken, mit welchem Bersgnügen ich diesen Auftrag ausrichtete, wobei ich denn zugleich in meinem Uebermuthe Wirthin und Gesinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr führen sollte. Es war aufgetragen, wir setzten uns gegen einsander über, ich labte mich zum erstenmase seit geraumer

Zeit an einem guten Essen und zugleich an einem so erwünschten Anblick; ja mir kam es vor, als wenn sie mit jeder Minute schöner wurde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, boch suchte sie alles abzulehnen, was sich auf Reigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt; ich zauderte, ich suchte allerlei Kunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens; sie hielt mich durch eine gewisse Würde zurück, der ich nicht widerstehen konnte, ja ich mußte wider meinen Willen zeitig genug von ihr scheiden.

Nach einer meift burchmachten und unruhig burchträumten Nacht mar ich früh auf, erfundigte mich, ob fie Pferbe bestellt babe: ich borte nein, und ging in den Garten, fab fie angefleidet am Tenfter fteben und eilte au ihr hinauf. Als fie mir fo fchon und fconer als gestern entgegen tam, regte sich auf einmal in mir Deigung, Schaltheit ; ich fturate auf fie ju und fafte fie in meine Urme. Englisches, unwiderftehliches Befen! rief ich aus: verzeib, aber es ift unmöglich! - Dit unglaublicher Gewandtheit entzog fie fich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Ruß auf bie Bange bruden fonnen. - Salten Sie folde Ausbruche einer plötlichen leibenschaftlichen Reigung gurud, wenn Gie ein Glud nicht verscherzen wollen, bas Ihnen fehr nabe liegt, bas aber erft nach einigen Brufungen ergriffen merben fann.

Fordere, mas bu willft, englischer Beift! rief ich aus, aber bringe mich nicht zur Berzweiflung. - Sie

versetzte lächelnd: Bollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich komme hierher eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wünsche ich, daß mein Wagen und dieß Kästchen weiter gebracht werden. Bollen Sie es übernehmen? Sie haben dabei nichts zu thun als das Kästchen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu setzen und jede Sorge dafür zu tragen. Kommen Sie in ein Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stube, in der Sie weder wohnen noch schlasen dürsen. Sie verschließen die Zimmer jedesmal mit diesem Schlüssel, der alle Schlösser auf= und zuschließt und dem Schlosse die besondere Eigenschaft gibt, daß es niemand in der Zwischenzeit zu eröffnen im Stande ist.

Ich sah sie an, mir ward sonderbar zu Muthe; ich versprach alles zu thun, wenn ich hoffen könnte, sie bald wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hoffnung mit einem Kuß besiegeste. Sie that es, und von dem Augenblicke an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg, den ich nehmen, die Orte, wo ich mich aushalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir zusletzt einen Beutel mit Gold in die Hand, und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerührt bei'm Abschied, und ich wußte schon nicht mehr, was ich that oder thun sollte.

Als ich von meiner Bestellung zurudfam, fant ich

bie Stubenthur verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlüffel, und er machte sein Probestück vollkommen. Die Thure sprang auf, ich fand bas Zimmer
leer, nur das Kästchen stand auf bem Tische, wo ich es hingestellt hatte.

Der Wagen mar vorgefahren, ich trug bas Raftchen forgfältig hinunter und fette es neben mich. Die Wirthin fragte : wo ift benn bie Dame? - Gin Rind antwortete: fie ift in bie Stadt gegangen. - 3d begrufte Die Leute und fuhr wie im Triumph von hinnen, ber ich gestern Abend mit bestaubten Bamafchen bier angetom= men war. Daß ich nun bei guter Muge biefe Gefchichte bin und ber überlegte, bas Gelb gablte, mancherlei Entwürfe machte und immer gelegentlich nach bem Raft= den schielte, tonnen Gie leicht benten. 3ch fuhr nun strats vor mid bin, flieg mehrere Stationen nicht aus und raftete nicht, bis ich zu einer anschnlichen Stadt gelangt mar, wohin fie mich befdieben hatte. Ihre Befehle murben forgfältig beobachtet, bas Raftchen in ein besonderes Zimmer geftellt, und ein paar Bachelichter baneben angegundet, wie sie auch verordnet hatte. 3ch verschloß bas Zimmer, richtete mich in bem meinigen ein und that mir etwas zu Bute.

Gine Weile konnte ich mich mit bem Anbenken an fie beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt ohne Gesellschaft zu leben; diese fand ich balb an Wirthstafeln und an öffentlichen Ortennach

10

meinem Sinne. Mein Gelb fing bei biefer Gelegenheit an zu schmelzen und verlor sich eines Abends völlig aus meinem Bentel, als ich mich unvorsichtig einem leibenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Auf meinem Zimmer angekommen, war ich außer mir. Bon Gelbe entblößt, mit dem Ansehen eines reichen Mannes eine tüchtige Zeche erwartend, ungewiß ob und wann meine Schöne sich wieder zeigen würde, war ich in der größten Berlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr, und glaubte nun gar nicht mehr ohne sie und ohne ihr Gelb leben zu können.

Rad bem Abendeffen, bas mir gar nicht gefchmedt hatte, weil ich es biegmal einfam zu geniegen genothigt worben, ging ich in bem Zimmer lebhaft auf und ab, fprach mit mir felbft, verwünschte, marf mich auf ben Boben, gerraufte mir bie Saare und erzeigte mich gang ungebarbig. Auf einmal hore ich in bem verschloffenen Bimmer neben an eine leife Bewegung, und fury nach= her an ber wohlvermahrten Thure pochen. Ich raffe mich zusammen, greife nach bem Sauptschluffel, aber bie Flügelthuren fpringen bon felbft auf, und im Schein jener brennenben Bachelichter fommt mir meine Schone entgegen. Ich werfe mich ihr zu Fugen, tuffe ihr Rleid, ihre Banbe, fie bebt mich auf, ich mage nicht fie zu umarmen, taum fie anzuseben; boch gestebe ich ihr aufrichtig und reuig meinen Fehler. - Er ift zu verzeihen, fagte fie, nur verfpatet 3hr leiber Guer Blud und mei= nes. Ihr mußt nun abermals eine Strede in bie Welt

hineinfahren, ehe wir uns wieder sehen. hier ift noch mehr Gold, sagte sie, und hinreichend, wenn Ihr einigermaßen haushalten wollt. hat Euch aber dießmal Wein und Spiel in Verlegenheit gesetzt, so hütet Euch nun vor Wein und Weibern, und lagt mich auf ein fröhliches Wiedersehen hoffen.

Sie trat über ihre Schwelle zurück, die Flügel schlusgen zusammen, ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören. Als ich den andern Morgen die Zeche verslangte, lächelte der Kellner und sagte: So wissen wir doch, warum Ihr Eure Thüren auf eine so fünstliche und unbegreisliche Weise verschließt, daß kein Hauptschlissels sie öffnen kann. Wir vermutheten bei Euch viel Geld und Kostbarkeiten; nun aber haben wir den Schatz zur Treppe hinunter gehen sehen, und auf alle Weise schien er würdig wohl verwahrt zu werden.

Ich erwiderte nichts dagegen, zahlte meine Rechnung und stieg mit meinem Kästchen in den Wagen. Ich
suhr nun wieder in die Welt hinein mit dem sestesten Borsat, auf die Warnung meiner geheimnisvollen Freundin künftig zu achten. Doch war ich kaum abermals in
einer großen Stadt angelangt, so ward ich bald mit liebenswürdigen Frauenzimmern bekannt, von denen ich
mich durchaus nicht losreißen konnte. Sie schienen mir
ihre Gunst theuer anrechnen zu wollen; denn indem sie
mich immer in einiger Entfernung hielten, verleiteten
sie mich zu einer Ausgabe nach der andern, und da ich
nur suchte, ihr Vergnügen zu befördern, dachte ich aberNovellenichan Br. I.

male nicht an meinen Beutel, fondern gablte und fpenbete immerfort, fo wie es eben vortam. Bie groß mar baber meine Bermunderung und mein Bergnugen, als ich nach einigen Wochen bemerkte, daß die Fille bes Beutels noch nicht abgenommen hatte, fonbern bak er noch fo rund und ftrotend mar wie anfangs. Ich wollte mich biefer ichonen Gigenschaft naber verfichern, fette mid bin ju gablen, mertte mir bie Summe genau und fing nun an mit meiner Gefellschaft luftig zu leben, wie vorber. Da fehlte es nicht an Land- und Wafferfahrten, an Tang, Gefang und anderen Bergnugungen. Run beburfte es aber feiner großen Aufmertfamfeit, um gewahr au werben, baf ber Beutel wirklich abnahm, eben als wenn ich ihm burch mein verwünschtes Bahlen bie Tugend ungahlbar zu fein entwendet hatte. Indeffen mar bas Freudenleben einmal im Bange und fonnte nicht gurud, und boch mar ich mit meiner Baarichaft balb am Enbe. 3d verwünschte meine Lage, fchalt auf meine Freundin, die mich fo in Berfuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, bag fie fich nicht wieber feben laffen, fagte mich im Merger von allen Pflichten gegen fie los und nahm mir bor, bas Raftden zu öffnen, ob vielleicht in bemfelben einige Bulfe gu finden fei. war es gleich nicht ichwer genug, um Gelb zu enthalten, fo fonnten boch Juwelen barin fein, und auch biefe maren . mir febr willfommen gewesen. 3ch war im Begriff ben Vorsat auszuführen, boch verschob ich ihn auf bie Racht, um die Operation recht ruhig vorzunehmen, und eilte gu

einem Bankett, bas eben angesagt war. Da ging es benn wieder hoch her, und wir waren durch Wein und Trompetenschall mächtig aufgeregt, als mir der unangenehme Streich passirte, daß bei'm Nachtische ein älterer Freund meiner liebsten Schönheit, von Reisen kommend, unvermuthet hereintrat, sich zu ihr setze und ohne große Umstände seine alten Rechte geltend zu machen suchte. Daraus entstand nun bald Unwille, Hader und Streit; wir zogen vom Leder, und ich ward mit mehreren Bunden halbtodt nach Hause getragen.

Der Chirurgus hatte mich verbunden und verlaffen, es war schon tief in ber Racht, mein Wärter einge= ichlafen, Die Thur bes Seitenzimmers ging auf, meine geheimnifvolle Freundin trat herein und fette fich zu mir an's Bette. Sie fragte nach meinem Befinben; ich antwortete nicht, benn ich war matt und verbrieglich. Sie fuhr fort, mit vielem Untheil gu fprechen, rieb mir bie Schläfe mit einem gemiffen Balfam, fo bag ich mich geschwind und entschieden gestärtt fühlte, fo gestärtt, bag ich mich erzurnen und fie ausschelten tonnte. In einer heftigen Rebe marf ich alle Schuld meines Ungluds auf fie, auf bie Leibenschaft, bie fie mir eingeflößt, auf ihr Erfcheinen, ihr Berfdminden, auf bie Langeweile, auf bie Sehnsucht, die ich empfinden mußte. Ich ward immer beftiger und beftiger, als wenn mich ein Fieber anfiele, und ich fdmur ihr gulett, bag wenn fie nicht bie Deinige fein, mir biegmal nicht angehören und fich mit mir verbinden wolle, fo verlange ich nicht länger ju leben; worauf ich entschiedene Antwort forderte. Als sie zaubernd mit einer Erklärung zurüchielt, gerieth ich ganz außer mir, riß den doppelten und breisachen Berband von den Bunden, mit der entschiedenen Absicht, mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Bunden alle geheilt, meinen Körper schnuck und glänzend und sie in meinen Armen sand.

Nun waren wir das glüdlichste Paar von der Welt. Wir baten einander wechselseitig um Verzeihung und wußten selbst nicht recht warum. Sie versprach nun mit mir weiter zu reisen, und bald saßen wir nebeneinsander im Wagen, das Kästchen gegen uns über, am Plate der dritten Person. Ich hatte besselben niemals gegen sie erwähnt; auch jetzt siel mir's nicht ein davon zu reden, ob es uns gleich vor den Augen stand und wir durch eine stillschweigende Uebereinsunst beide dafür sorgten, wie es etwa die Gelegenheit geben mochte; nur daß ich es immer in und aus dem Wagen hob und mich wie vormals mit dem Verschluß der Thüren beschäftigte.

So lange noch etwas im Beutel war, hatte ich immerfort bezahlt; als es mit meiner Baarschaft zu Ende ging, ließ ich sie es merken. — Dafür ist leicht Rath geschafft, sagte sie und beutete auf ein paar kleine Taschen, oben an der Seite des Wagens angebracht, die ich früher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht hatte. Sie griff in die eine und zog einige Goldstücke heraus, so wie aus der andern einige Silbermünzen, und zeigte mir daburch die Möglichkeit, jeden Auswand, wie es uns be-

liebte, fortzusen. So reis'ten wir von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, waren unter uns und mit andern froh, und ich dachte nicht daran, daß sie mich wieder verlassen könnte, um so weniger, als sie sich seit einiger Zeit entschieden guter Hoffnung befand, wodurch unsere Beiterkeit und unsere Liebe nur noch vermehrt wurde. Aber eines Worgens fand ich sie leider nicht mehr, und weil mir der Ausenthalt ohne sie verdrießlich war, machte ich mich mit meinem Kästchen wieder auf den Weg, verssuchte die Kraft beider Taschen und sand sie noch immer bewährt.

Die Reise ging gludlich von Statten, und wenn ich bisber über mein Abenteuer weiter nicht nachbenken mögen, weil ich eine gang natürliche Entwickelung ber wundersamen Begebenheiten erwartete, fo ereignete fich bod gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gefett murbe. Beil ich, um bon ber Stelle zu tommen, Tag und Nacht zu reifen gewohnt war, fo gefchah es, bag ich oft im Finftern fuhr, und es in meinem Bagen, wenn bie Laternen gufällig aus= gingen, gang bunkel mar. Ginmal bei fo finfterer Racht war ich eingeschlafen, und als ich erwachte, fah ich ben Schein eines Lichtes an ber Dede meines Wagens. 3ch beobachtete benfelben und fant, baf er aus bem Raftchen bervorbrach, bas einen Rif zu haben ichien, eben als ware es burch bie beige und trodene Bitterung ber ein= getretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Bebanten an bie Juwelen murben wieder rege, ich vermuthete, bag

ein Rarfunkel im Raftden liege, und wünschte barüber Bewifibeit zu haben. 3ch rudte mich fo gut ich tonnte zurecht, fo bag ich mit dem Auge unmittelbar ben Rig berührte. Aber wie groß war mein Erftaunen, als ich in ein von Lichtern mohl erhelltes, mit viel Geschmad, ja Roftbarteit meublirtes Zimmer hincinfah, gerabe fo als hatte ich burch bie Deffnung eines Bewölbes in einen foniglichen Saal hinab gefehen. Zwar fonnte ich nur einen Theil bes Raums beobachten, ber mich auf bas llebrige fcbließen ließ. Gin Raminfeuer fchien zu brennen, neben welchem ein Lehnseffel ftanb. 3ch hielt ben Athem an mich und fuhr fort zu beobachten. Indem fam von ber anderen Seite bes Saals ein Frauengimmer mit einem Bud in ben Banben, bie ich fogleich fur meine Frau erfannte, obichon ihr Bild nach bem allerkleinften Makstabe zufammengezogen mar. Die Schone fette fich in ben Geffel an's Ramin um zu lefen, legte bie Brande mit ber niedlichsten Feuergange gurecht, wobei ich beutlich bemerfen tonnte, bas allerliebfte tleine Befen fei ebenfalls guter Soffnung. Nun fant ich mich aber genöthigt, meine unbequeme Stellung einigermaßen zu verrücken, und balb barauf ale ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wollte, baf es fein Traum gemefen, mar bas Licht berfcwunden und ich blidte in eine leere Finfternif.

Wie erstaunt, ja erschrocken ich war, läßt sich begreifen. Ich machte mir tausend Gebanken über biese Entbedung und konnte boch eigentlich nichts benken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; boch fühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entfrembet, und insbem ich bas Räftchen nur besto sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiebererscheinung in völliger Menschengröße wunschen ober fürchten sollte.

Nach einiger Zeit trat benn wirklich meine Schöne gegen Abend in weißem Rleibe herein, und da es eben im Zimmer dämmerte, so kam sie mir länger vor, als ich sie sonst zu haben, daß alle vom Geschlecht der Nixen und Gnomen bei einbrechender Nacht an Länge gar merklich zunähmen. Sie flog wie gewöhnlich in meine Arme, aber ich konnte sie nicht recht frohmüthig an meine bestlemmte Brust drücken.

Mein Liebster, sagte sie, ich fühle nun wohl an beinem Empfang, was ich leider schen weiß. Du hast mich in der Zwischenzeit gesehn; du bist von dem Zusstand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Zeiten befinde; dein Glüd und das meinige ist hiedurch untersbrochen, ja es steht auf dem Punkte, ganz vernichtet zu werden. Ich muß dich verlassen und weiß nicht, ob ich dich jemals wieder sehen werde. — Ihre Gegenswart, die Anmuth, mit der sie sprach, entsernte sosgleich fast jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon bisher nur als ein Traum vorgeschwebt hatte. Ich empfing sie mit Lebhaftigkeit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzählte ihr das Zufällige der Entdeckung, genug, ich that

jo viel, daß sie felbst beruhigt schien und mich zu beruhigen suchte.

Brüfe bich genau, fagte sie, ob biese Entbedung beiner Liebe nicht geschadet habe, ob du vergeffen kannst, daß ich in zweierlei Gestalten mich neben dir befinde, ob die Berringerung meines Wesens nicht auch beine Neigung vermindern werde.

3ch fab fie an; schöner war fie als jemals, und ich bachte bei mir felbft: ift es benn ein fo großes Unglud. eine Frau zu befigen, Die von Beit zu Beit eine Zwergin wird, fo bag man fie im Raftden herumtragen fann? Bare es nicht viel fchlimmer, wenn fie gur Riefin murbe und ihren Mann in ben Raften ftedte? Meine Beiterfeit mar gurudgefehrt. 3ch hatte fie um alles in ber Welt nicht fahren laffen. - Bestes Berg, versette ich, lag uns bleiben und fein wie wir gemefen find. Ronnten wir's Beibe benn herrlicher finden! Bediene bich beiner Bequemlichkeit, und ich verspreche bir bas Raftden nur befto forgfältiger zu tragen. Wie follte bas niedlichfte, mas ich in meinem Leben gesehen, einen fchlimmen Ginbrud auf mich machen? Wie glüdlich murben bie Liebhaber fein, wenn fie folche Miniaturbilber befigen fonnten! Und am Ende mar es auch nur ein folches Bild, eine fleine Tafchenspielerei. Du prufft und nedft mich; bu follst aber seben, wie ich mich halten werbe.

Die Sache ift ernsthafter als bu bentft, sagte bie Sch one; inbessen bin ich recht mohl zufrieben, bag bu

sie leicht nimmst: benn für uns beibe kann noch immer die heiterste Folge werden. Ich will dir vertrauen und von meiner Seite das Mögliche thun, nur versprich mir, dieser Entdedung niemals vorwurfsweise zu gedenken. Dazu füg' ich noch eine Bitte recht inständig, nimm dich vor Wein und Zorn mehr als jemals in Acht.

Ich versprach was sie begehrte, ich hätte zu und immer zu versprochen; doch sie wendete selbst das Bespräch, und alles war im vorigen Bleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Aufenthaltes zu verändern; die Stadt war groß, die Gesellschaft vielsach, die Jahreszeit veransafte manches Lands und Gartenfest.

Bei allen solchen Freuden war meine Frau sehr gern gesehen, ja von Männern und Frauen lebhaft verslangt. Ein gutes einschmeichelndes Betragen, mit einer gewissen Hoheit verfnüpft, machte sie jedermann lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte sie herrlich die Laute und sang dazu, und alle geselligen Nächte mußten durch ihr Talent gefrönt werden.

Ich will nur gestehen, daß ich mir aus der Musit niemals viel habe machen können, ja sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Wirkung. Meine Schöne, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals, wenn wir allein waren, auf diese Weise zu untershalten; dagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschädigen, wo sie denn gewöhnlich eine Menge Bewunderer sand.

Und nun, warum follte ich es läugnen, unsere lette

Unferredung, ungeachtet meines besten Willens, war boch nicht vermögend gewesen, die Sache ganz bei mir abzusthun; vielmehr hatte sich meine Empfindungsweise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich mir es vollsommen beswußt gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth los, und mir entsprang darans der allergrößte Nachtheil.

Wenn ich ce jett recht bebente, fo liebte ich nach jener unglüdlichen Entbedung meine Schönheit viel weniger, und nun ward ich eifersuchtig auf sie, was mir vorher gar nicht eingefallen mar. Abends bei Tafel, wo wir fdrag gegen einander über in ziemlicher Entfernung fagen, befant ich mich fehr wohl mit meinen beiben Rachbarinnen, ein paar Frauenzimmern, bie mir feit einiger Zeit reigenb geschienen batten. Unter Scherz und Liebesreben fparte man bes Beines nicht, inbeffen von ber andern Geite ein paar Musitfreunde fich meiner Frau bemachtigt batten und bie Befellichaft zu Befängen, einzelnen und dormäßigen, aufzumuntern und anzuführen wußten. Darüber fiel ich in bofe Laune; bie beiben Runftliebhaber schienen zubringlich; ber Befang machte mich ärgerlich und als man gar von mir auch eine Solo=Strophe begehrte. fo murbe ich wirklich aufgebracht, leerte ben Becher und fette ihn febr unfanft nieber.

Durch die Anmuth meiner Nachbarinnen fühlte ich mich sogleich zwar wieder gemildert, aber es ist eine bose Sache um den Aerger, wenn er einmal auf dem Wege ist. Er kochte heimlich fort, obgleich alles mich hätte sollen zur Freude, zur Nachgiebigkeit stimmen. Im Gesgentheil wurde ich nur noch tücksischer, als man eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Bewunderung aller Uebrigen begleitete. Unglücksicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwatzen sollte ich nicht mehr, und die Töne thaten mir in den Zähnen weh. War es nun ein Wunder, daß endlich der kleinste Funke die Mine zündete?

Eben hatte bie Gangerin ein Lieb unter bem größten Beifall geendigt, als fie nach mir, und wahrlich recht liebevoll, herüber fab. Leiber brangen die Blide nicht bei mir ein. Sie bemertte, baf ich einen Beder Bein hinunter fchlang und einen neu anfüllte. Dit bem rechten Zeigefinger winkte fie mir lieblich brobend. Bebenten Sie, daß es Bein ift! fagte fie, nicht lauter als daß ich es hören konnte. — Wasser ift für bie Rixen! rief ich aus. - Meine Damen, fagte fie zu meinen Nachbarinnen, franzen Gie ben Becher mit aller Unmuth, bag er nicht zu oft leer werbe. - Gie merben fich boch nicht meistern laffen! gifchelte mir bie Eine in's Ohr! — Was will ber Zwerg? rief ich aus, mid heftiger gebarbent, wodurch ich ben Becher umftieft. - Bier ift viel verschüttet! rief bie Wunberichone, that einen Griff in die Saiten, als wolle fie bie Aufmerkfamkeit ber Befellichaft aus biefer Störung wieder auf sich herangiehen. Es gelang ihr wirklich, um fo mehr ale fie aufstand, aber nur ale wenn fie fich bas Spiel bequemer machen wollte, und zu praludiren fortfuhr.

Als ich den rothen Wein über das Tischtuch sließen sah, kam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht. Zum erstenmal sprach die Musik mich an, die erste Strophe, die sie sang, warein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zusammen sühlen konnte. Bei der solgenden Strophe floß die Societät gleichsam aus einander, jeder sühlte sich einzeln, abgesondert, niemand glaubte sich nicht gegenwärtig. Aber was soll ich denn von der letzten Strophe sagen? Sie war allein an mich gerichtet, die Stimme der gekränkten Liebe, die von Unmuth und Uebermuth Abschied nimunt.

Stumm führte ich sie nach hause und erwartete mir nichts Gutes. Doch kaum waren wir in unser Zimmer gelangt, als sie sich höchst freundlich und anmuthig, ja sogar schalkhaft erwies und mich zum glücklichsten aller Menschen machte.

Des andern Morgens sagte ich ganz getrost und liebevoll: Du hast so manchmal, durch gute Gesellschaft aufgesordert, gesungen, so zum Beispiel gestern Abend das rührende Abschiedslied; singe nun auch einmal mir zu Liebe ein hübsches, fröhliches Willsommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum erstenmal kennen lernten.

Das vermag ich nicht, mein Freund, verfette sie mit Ernft. Das Lied von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muß: benn ich fann bir nur fagen, die Beseidigung gegen Bersprechen und Schwur hat für uns beide bie schlimmften Folgen; bu verscherzest ein großes Glud, und auch ich muß meinen liebsten Bunfchen entsagen.

Mis ich nunhierauf in fie brang und bat, fie möchte fich näher erklären, verfette fie: Das fann ich leiber wohl, benn es ift boch um mein Bleiben bei bir gethan. Bernimm alfo, mas ich bir lieber bis in bie fpateften Zei= ten verborgen hatte. Die Beftalt, in ber bu mich im Raftden erblickteft, ift mir wirklich angeboren und na= türlich; benn ich bin aus bem Stamm bes Königs Edwald, bes mächtigen Fürften ber Zwerge, von bem Die mahrhafte Geschichte fo vieles melbet. Unfer Bolt ift noch immer wie vor Alters thätig und geschäftig und auch baber leicht zu regieren. Du mußt bir aber nicht vorstellen, daß die Zwerge in ihrer Arbeit gurudgeblie= ben find. Sonft maren Schwerte, Die ben Feind verfolgten, wenn man fie ihm nachwarf, unfichtbar und geheimnigvoll binbende Retten, undurchbringliche Schilder und bergleichen ihre berühmteften Arbeiten. Jett aber beschäftigen fie fich hauptfächlich mit Sachen ber Bequemlichkeit und bes Butes, und übertreffen barin alle anbern Bolter ber Erbe. Du murbeft erstannen, wenn bu unfere Werkstätten und Waarenlager hindurch geben follteft. Dieg mare nun alles gut, wenn nicht bei ber gangen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei ber fonig= lichen Familie, ein besonderer Umftand einträte.

Da sie einen Augenblick inne hielt, ersuchte ich sie

um fernere Eröffnung biefer mundersamen Bebeimniffe, worin fie mir benn auch fogleich willfahrte.

Es ift befannt, fagte fie, baf Gott, fobalb er bie Belt erschaffen hatte, fo bag alles Erbreich troden war und bas Bebirg machtig und herrlich baftanb, bag Bott, fage ich, fogleich vor allen Dingen bie Zwerglein erfcuf, bamit auch vernünftige Befen waren, melde feine Bunber im Innern ber Erbe auf Bangen und Rluften anftaunen und verehren fonnten. Ferner ift befannt, bag biefes tleine Gefchlecht fich nachmals erhoben und fich bie Berrichaft ber Erbe anzumagen gebacht, meßhalb benn Gott bie Draden erschaffen, um bas Beamerge in's Bebirg gurudgubrangen. Beil aber bie Drachen fich in ben großen Boblen und Spalten felbft einzuniften und bort zu wohnen pflegten, auch viele berfelben Feuer fpieen und manch anderes Bufte begingen, fo wurde baburch ben Zwerglein gar große Roth und Rummer bereitet, bergestalt baf fie nicht mehr mußten wo aus noch ein und fich baber zu Gott bem Berrn gar bemüthiglich und flebentlich wendeten, auch ihn im Be= bet anriefen, er modite body biefes unfaubere Drachenvolf wieder vertilgen. Db er nun aber gleich nach feiner Beisheit fein Geschöpf zu gerftoren nicht beschließen mochte, fo ging ihm boch ber armen Zwerglein große Noth bermagen zu Bergen, bag er alfobald bie Riefen erschuf, welche bie Drachen befämpfen und wo nicht ausrotten boch wenigstens verminbern follten.

Als nun aber die Riefen so ziemlich mit ben Dra=

chen fertig geworben, stieg ihnen gleichfalls ber Muth und Dünkel, weswegen sie gar manches Frevele, besonbers auch gegen die guten Zwerglein, verübten, welche benn abermals in ihrer Noth sich zu dem Herrn wandten, der sodann aus seiner Machtgewalt die Nitter schuf, welche die Riesen und Drachen bekämpfen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben sollten. Damit war denn das Schöpfungswerf von dieser Seite beschlossen, und es sindet sich, daß nachher Niesen und Drachen so wie die Ritter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus kannst du nun ersehen, mein Freund, daß wir von dem ältesten Geschlecht der Welt sind, welches uns zwar zu Shren gereicht, doch aber auch großen Nachtheil mit sich führt.

Da nämlich auf ber Welt nichts ewig bestehen kann, sondern alles was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen muß, so sind auch wir in dem Falle, daß wir seit Erschaffung der Welt immer abnehmen und kleiner werden, vor allem andern aber die königsliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schicksal am ersten unterworfen ist. Deshalb haben unser weisen Meister schon vor vielen Jahren den Answeg erdacht, daß von Zeit zu Zeit eine Prinzessin aus dem königlichen Hause heraus in's Land gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Nitter zu vermählen, damit das Zwergengeschlecht wieder angesrischt und vom gänzlichen Berfall gerettet sei.

Indeffen meine Schone biefe Worte gang treubergig

vorbrachte, sah ich sie bebenklich an, weil es schien als ob sie Lust habe, mir etwas aufzubinden. Was ihre niedliche Herkunft betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich anstatt eines Ritters ergriffen hatte, das machte mir einiges Mißtrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hätte glauben sollen, meine Vorsahren seien von Gott unmittelbar erschaffen worden.

3d verbarg Vermunderung und Zweifel und fragte fie freundlich: Aber fage mir, mein liebes Rind, wie tommft bu zu biefer großen und ansehnlichen Geftalt? benn ich fenne wenig Frauen, Die fich bir an prachtiger Bilbung vergleichen tonnen. - Das follft bu erfahren, verfette meine Schone. Es ift von jeber im Rath ber Zwergenkönige bergebracht, bag man fich fo lange als möglich bor jebem außerorbentlichen Schritt in Acht nehme, welches ich benn auch ganz natürlich und billig finde. Man hatte vielleicht noch lange gezaubert, eine Bringeffin wieder einmal in bas Land gu fenben, wenn nicht mein nachgeborner Bruber fo flein ausgefallen mare, bag ihn bie Barterinnen fogar aus ben Binbeln verloren haben und man nicht weiß, wo er hin= gekommen ift. Bei biefem in ben Jahrbuchern gang unerhörten Falle verfammelte man bie Weifen, und furg und gut, ber Entichlug ward gefaßt, mich auf bie Freite ju ichicken.

Der Entschluß! rief ich aus; bas ift wohl alles schön und gut. Man kann sich entschließen, man kann

etwas beschließen; aber einem Zwerglein biese Göttergesstalt zu geben, wie haben eure Weisen rieß zu Stande gebracht?

Es war auch schon von unsern Ahnherren vorgesehen. In dem königlichen Schatze lag ein ungeheurer goldner Fingerring. Ich spreche jetzt von ihm wie er mir vorstam, da er mir, als einem Kinde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde: denn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe; und nun ging man folgendergestalt zu Werke. Man unterrichtete mich von allem, was bevorstehe, und besehrte mich, was ich zu thun und zu lassen habe.

Ein toftlicher Balaft nach bem Mufter bes liebften Commeraufenthalts meiner Eltern, murbe verfertigt: ein Sauptgebäube, Seitenflügel und mas man nur munfden tann. Er ftand am Eingang einer großen Felstluft und verzierte fie auf's beste. An dem bestimmten Tage jog ber Sof borthin und meine Eltern mit mir. Die Armee paradirte, und vier und zwanzig Briefter trugen auf einer toftlichen Bahre, nicht ohne Beschwerlichfeit, ben munbervollen Ring. Er ward an bie Schmelle bes Bebäudes gelegt, gleich innerhalb, wo man über fie hinübertritt. Manche Ceremonien murben begangen, und nach einem berglichen Abschiede schritt ich jum Werke. 3ch trat bingu, legte bie Sand an den Ring und fing fogleich merklich zu wachsen an. In wenig Augenbliden mar ich zu meiner gegenwärtigen Größe gelangt, worauf ich ben Ring sogleich an ben Finger Rovellenichan Bb. 1.

stedte. Nun im Nu verschloßen sich Fenster, Thür und Thore, die Seitenflügel zogen sich in's Hauptgebände zurück, statt bes Palastes stand ein Kästchen neben mir, das ich segleich aushob und mit mir forttrug, nicht ohne ein augenehmes Gefühl, so groß und stark zu sein, zwar immer noch ein Zwerg gegen Bänme und Berge, gegen Ströme wie gegen Landstrecken, aber boch immer schon ein Riese gegen Gras und Kränter, besonders aber gegen die Ameisen, mit benen wir Zwerge nicht immer in gutem Berhältniß stehen und beswegen oft von ihnen geplagt werden.

Wie es mir auf meiner Wallfahrt erging, ehe ich bich fand, davon hätte ich viel zu erzählen. Genug ich prüfte manchen, aber niemand als du schien mir werth, ben Stamm des herrlichen Edwald zu erneuern und zu verewigen.

Bei allen biesen Erzählungen wackelte mir mitunter ber Kopf, ohne baß ich ihn gerabe geschüttelt hätte. Ich that verschiedene Fragen, worauf ich aber keine sonderslichen Antworten erhielt, vielmehr zu meiner größten Betrübniß ersuhr, daß sie nach dem, was begegnet, nothewendig zu ihren Eltern zurücklehren musse. Sie hosse zwar wieder zu mir zu kommen, doch jetzt habe sie sich inwermeiblich zu stellen, weil soust für sie so wie für mich alles verloren wäre. Die Beutel würden bald aufbren zu zahlen und was sonst noch alles daraus entsstehen könnte.

Da ich hörte, daß uns bas Gelb ausgehen burfte,

fragte ich nicht weiter, was sonst noch geschehen möchte. Ich zuchte bie Achseln, ich schwieg, und sie schien mich zu verstehen.

Wir packten zusammen und setzten uns in den Wagen bas Kästchen gegen uns über, dem ich aber noch nichts von einem Palast ansehen konnte. So ging es mehrere Stationen fort. Postgeld und Trinkgeld wurden aus den Täschchen rechts und links bequem und reichlich bezahlt, bis wir endlich in eine gebirgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schöne vorausging und ich auf ihr Geheiß mit dem Kästchen sofiete. Sie sührte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Duelle bald stürzte, bald laufend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Kästchen niedersehen und sagte: Lebe wohl; du sindest den Weg gar leicht zurüd; gedenke mein, ich hofse dich wieder zu sehen.

In biesem Augenblicke war mir's, als wenn ich sie nicht verlassen könnte. Sie hatte gerade wieder ihren schönen Tag, oder wenn ihr wollt, ihre schöne Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein, auf grüner Matte, zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschränkt, von Wasser umrauscht, welches Herz wäre da wohl fühllos geblieben! Ich wollte sie bei der Hand sassen, sie um= armen, aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gesahr, wenn ich mich nicht sogleich entsernte.

Ift benn gar feine Möglichkeit, rief ich aus, bag ich bei bir bleibe, bag bu mich bei bir behalten tonnteft? 3d begleitete biefe Worte mit fo jammerlichen Gebarben und Tonen, bag fie gerührt ichien und nach einigem Bebenten mir geftand, eine Fortbauer unferer Berbinbung fei nicht gang unmöglich. Wer mar glücklicher als ich. Meine Zudringlichkeit, die immer lebhafter mard, nothigte fie endlich mit ber Sprache herauszuruden und mir zu entbeden, bag wenn ich mich entschlöffe, mit ihr fo klein zu werben, als ich fie schon gesehen, fo könnte ich auch jett bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit übertreten. Diefer Borichlag gefiel mir nicht gang, boch konnte ich mich einmal in biefem Augenblid nicht von ihr losreißen, und an's Bunderbare seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raichen Entschlüffen aufgelegt, ichlug ich ein und fagte, fie möchte mit mir machen, mas fie wolle.

Sogleich mußte ich ben Keinen Finger meiner rechten Hand ausstrecken, sie stützte ben ihrigen bagegen, zog mit ber linken Hand ben goldenen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger laufen. Kaum war dieß geschehen, so fühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger, der Ring zog sich zusammen und folterte mich entsetzlich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff unwillkürlich um mich her nach meiner Schönen, die aber verschwunden war. Wie mir indessen zu Muthe gewesen, dasur wüßte ich keinen Ausbruck zu sinden, auch bleibt mir nichts übrig zu sagen, als daß ich mich sehr

bald in kleiner Berson neben meiner Schönen in einem Balbe von Grashalmen befand. Die Freude des Biebersehens nach einer kurzen und doch so seltsamen Trenzung, oder wenn ihr wollt, einer Wiedervereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich siel ihr um den Hals, sie erwiderte meine Liebkosungen und das kleine Baar fühlte sich so glüdlich als das große.

Mit einiger Unbequemlichkeit stiegen wir nunmehr an einem Hügel hinauf; benn die Matte war für uns beinah' ein undurchdringlicher Wald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Blöße, und wie erstaunt war ich, bort eine große geregelte Masse zu sehen, die ich doch bald für das Kästchen, in dem Zustand wie ich es hingesetzt hatte, wieder erkennen mußte.

Gehe hin, mein Freund, und klopfe mit dem Ringe nur an, du wirst Wunder sehen, sagte meine Geliebte. Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebte ich wirklich das größte Wunder. Zwei Seitenflügel bewegten sich hervor und zugleich sielen wie Schuppen und Späne verschiedene Theile herunter, da mir denn Thüzren, Fenster, Säulengänge und alles, was zu einem vollsständigen Palaste gehört, auf einmal zu Gesichte kamen.

Wer einen fünstlichen Schreibtisch von Röntgen gesehen hat, wo mit einem Zuge viele Febern und Ressorts in Bewegung kommen, Pult und Schreibzeug, Briefund Gelbfächer sich auf einmal ober kurz nach einander
entwickeln, ber wird sich eine Vorstellung machen können,

wie fich jener Balaft entfaltete, in welchen mich meine fuße Begleiterin nunmehr hineingog. In bem Sanptfaal erfannte ich fogleich bas Ramin, bas ich chemals von oben gejeben, und ben Seffel, worauf fie gefeffen. Und als ich über mich blickte, glaubte ich wirklich noch etwas von bem Sprunge in ber Ruppel zu bemerfen, burch ben ich berein geschaut hatte. 3d verschone euch mit Befchreibung bes llebrigen; genug alles mar geräumig, toftlich und geschmadvoll. Raum hatte ich mich von meiner Bermunderung erholt, als ich von fern eine militärische Mufit vernahm. Meine fcone Balfte fprang vor Freuden auf und verfündigte mir mit Entzuden bie Anfunft ihres Beren Baters. Bier traten wir unter bie Thure und fchauten, wie ans einer ansehnlichen Felefluft ein glangender Bug fich bewegte. Solvaten, Bediente, Sausofficianten und ein glänzender Sofftaat folgten hinter ein= ander. Endlich erblickte man ein golones Gedränge und in bemfelben ben Ronig felbft. 'Alls ber gange Bug vor bem Palafte aufgestellt mar, trat ber Ronig mit feiner nächsten Umgebung heran. Seine gartliche Tochter eilte ihm entgegen, fie rif mid mit fich fort, wir warfen uns ihm zu Füßen, er hob mich febr gnäbig auf, und als ich vor ihn zu stehen tam, bemerkte ich erft, baf ich freilich in Diefer tleinen Welt Die ansehnlichste Statur batte. Wir gingen zusammen nach bem Palaste, ba mich ber König in Wegenwart feines gangen Sofes mit einer mobl studirten Rebe, worin er feine Ueberraschung, uns bier au finden, ausbrückte, zu bewillkommnen geruhte, mich als

feinen Schwiegerschn erfannte und Die Tranungsceremenie auf morgen ansette.

Wie fchredlich marb mir auf einmal zu Dauthe, als ich von Beirath reben hörte: benn ich fürchtete mich bisher bavor fast mehr als vor ber Musit felbst, bie mir boch fonft bas Berhafttefte auf Erben ichien. jenigen, Die Musik machen, pflegte ich zu fagen, steben boch wenigstens in ber Ginbilbung, unter einander einig gu fein und in Uebereinstimmung gu mirten: benn wenn fie lange genug gestimmt und uns die Ohren mit aller= lei Diftonen gerriffen haben, jo glauben fie fteif und feft, Die Cade fei unnmehr auf's Reine und ein Inftrument paffe genau jum andern. Der Capellmeifter felbft ift in biefem glüdlichen Wahne, und nun geht es freudig los, unterdeft uns andern immerfort die Ohren gellen. Bei bem Cheftand hingegen ift bieg nicht einmal der Fall: benn ob er gleich nur ein Duett ift und man body benten follte, zwei Stimmen , ja zwei Inftrumente mußten einigermaßen übereingestimmt werben fonnen, fo trifft ce body felten gu; benn wenn ber Mann einen Ton angibt, fo nimmt ihn bie Frau gleich höher; ba geht es benn aus bem Rammer= in ben Chorton und immer fo weiter hinauf, bag gulett bie blasenben 3n= strumente felbst nicht folgen fonnen. Und alfo, ba mir Die harmonische Musik zuwider bleibt, so ift mir noch weniger zu verbenken, bag ich bie biebarmonische gar nicht leiben fann.

Bon allen Festlichkeiten, worunter ber Tag hinging,

mag und fann ich nicht erzählen: benn ich achtete gar wenig barauf. Das kostbare Essen, ber köstliche Wein, nichts wollte mir schmeden. Ich sann und überlegte, was ich zu thun hätte. Doch da war nicht viel auszussinnen. Ich entschlöß mich, als es Nacht wurde, kurz und gut, auf und davon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich glücklich zu einer Steinrige, in die ich mich hineinzwängte und so gut als mögslich verbarg. Mein erstes Bemühen darauf war, den unglücklichen Ning vom Finger zu schaffen, welches jedoch mir keineswegs gelingen wollte, vielmehr mußte ich fühlen, daß er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen gesdachte, worüber ich heftige Schmerzen litt, die aber sogleich nachließen, sobald ich von meinem Vorhaben abstand.

Frihmorgens wach' ich auf — benn meine kleine Berson hatte sehr gut geschlasen — und wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen ansing. Es siel nämlich durch Gras, Blätter und Blusmen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entsetze ich mich, als alles um mich her lebendig ward und ein unendliches Ameisenheer über mich niederstürzte. Kaum wurden sie mich gewahr, als sie mich von allen Seiten angriffen, und ob ich mich gleich wacker und muthig genug vertheidigte, doch zuletzt auf solche Weise zudeckten, kneipten und peinigten, daß ich froh war, als ich mir zurusen hörte, ich solle mich ergeben. Ich ergab mich wirklich und gleich, worauf benn eine

\_ Downson G

Ameise von ansehnlicher Statur sich mit Höflichkeit, ja mit Ehrsurcht näherte und sich sogar meiner Gunst empfahl. Ich vernahm, daß die Ameisen Allierte meines Schwiegersvaters geworden, und daß er sie im gegenwärtigen Fall aufgerusen und verpflichtet mich herbeizuschaffen. Nun war ich Kleiner in den Händen von noch Kleinern. Ich sah der Trauung entgegen und mußte noch Gott danken, wenn mein Schwiegervater nicht zürnte, wenn meine Schöne nicht verdrießlich geworden.

Laßt mich nun von allen Ceremonien schweigen; genug wir waren verheirathet. So lustig und munter es jedoch bei uns herging, so fanden sich bessen ungesachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachdenken verleitet wird, und mir begegnete, was mir noch niemals begegnet war; was aber und wie, das sollt ihr versnehmen.

Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Gestalt und meinen Bedürfnissen völlig gemäß, die Flaschen und Becher einem kleinen Trinker wohl proportionirt, jawenn man will, verhältnismäßig besseres Maß als bei uns. Meinem kleinen Gaumen schmeckten die zarten Bissen vortrefslich, ein Kuß von dem Mündchen meiner Gattin war gar zu reizend, und ich leugne nicht, die Neuheit machte mir diese Berhältnisse höchst angenehm. Dabei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Zustand nicht vergessen. Ich empfand in mir einen Maßstab voriger Größe, welches mich unruhig und unglücklich machte. Nun begriff ich zum erstenmal, was die Philos

sophen unter ihren Ivealen verstehen möchten, wodurch die Menschen so gequält sein sollen. Ich hatte ein Iveal von mir selbst und erschien mir manchmal im Traum wie ein Ricse. Genug, die Frau, der Ring, die Zwergenfigur, so viele andere Bande machten mich ganz und gar unglücklich, daß ich auf meine Befreiung im Ernst zu benten begann.

Beil ich überzeugt mar, bag ber gange Zauber in bem Ring verborgen liege, fo beichloft ich ibn abzufeilen. 3d entwendete befihalb bem Sofinwelier einige Teilen. Glücklicherweise mar ich links, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. 3ch hielt mich tapfer an bie Arbeit; fie mar nicht gering : benn bas goldne Reifden, fo bunn es ausfah, mar in bem Berhältniß bichter geworben, als es fich aus feiner erften Größe zusammengezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeachtet an biefes Befchäft und mar flug genug, als bas Detall balb burchgefeilt mar, vor bie Thure zu treten. Das war mir gerathen; benn auf einmal fprang ber goldne Reif mit Bewalt vom Finger, und meine Figur ichof mit folder Beftigfeit in Die Bobe, daß ich wirklich an ben Simmel zu ftegen glaubte und auf alle Fälle die Ruppel unferes Sommerpalaftes burdgeftogen, ja bas gange Sommergebaube burd meine frifche Unbehülflichkeit gerftort haben murbe.

Da stand ich nun wieder, freilich um so vieles größer, allein, wie mir vorfam, auch um vieles dummer und unbehülflicher. Und als ich mich aus meiner Be-

täubung erholt, sah ich die Schatuste neben mir stehen, die ich ziemlich schwer fand, als ich sie aushob und den Bußpfad hinunter nach der Station trug, wo ich denn gleich einspannen und fortsahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Bersuch mit den Täschchen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ausgegangen schien, sand ich ein Schlüsselchen, es gehörte zur Schatuste, in welcher ich einen ziemlichen Ersat sand. So lange das vorhielt, bediente ich mich des Bagens; nachher wurde dieser verkauft, um mich auf dem Postwagen fortzubringen. Die Schatuste schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich noch einmal füllen, und so kam ich denn endlich, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder an den Herd zur Köchin, wo ihr mich zuerst habt kennen lernen.

## Die Verlobung in St. Domingo.

Fon Beinrich von Kleift.

Gesammelte Schriften, herausgegeben von Tied Bb. 3. Berlin, Reimer.

Heinrich v. Nleist, geb. 10. October 1776 zu Franksurt an der Oder, gest. 21. November 1811 bei Potsdam, Berfasser Der Trauerspiele "Nobert Guiscard" (versoren), "Familie Schrossensten" und "Benthessiea", der Lustspiele "Umphitryon" und "Der zerbrochene Krug", der Schalpiele "Das Käthichen von Heilbronn", "Die Hermannsschlacht" und "Der Prinz von Hondburg" und einer Anzahl Erzählungen und Gedichte, endete ein theils durch eigene, noch weit mehr aber durch die Schuld des Geschicks und einer sürseine hohe dichterische Begabung blinden Mitwelt versehltes Leben, indem er sich nehst einer Freundin, die an einem unheilbaren llebel zu leiden glaubte, am Wansee bei Potsdam erschoß. S. über ihn das vorzügliche Buch: "Heinrich von Abolf Wilbrandt.

Noch ehe Goethe sich zum zweitenmal ber Novelle zuwendete, hatte Rleift (1810-11) feine Erzählungen herausgegeben. Es ift fdwer Diefem Dichter gerecht gu werben, von welchem man fich ebenfo gewaltig angegezogen als abgestofen fühlen muß. Gine Beftaltungs= fraft, die über bas Bochfte, mas wir besitzen, noch bin= auszureichen fcheint, Die bas Gugefte wie bas Erfcutternofte zu verforpern weiß, und boch wie oft mitten in ber herrlichften Entfaltung ihre Schöpfungen mit einem widerwärtigen Duerstrich vernichtet! Die Lösung Des Rathfels ift, bag eine buntle Fugung hier einen Benius von feltener Grone in ein frankes Wefan eingeschloffen hat, bas, obendrein burch unermüdlich graufame lebens= schicksale und tief empfundenes Unglud ber Beit aufgerieben, fich in einem unruhigen Schaffen bewegt, bei weldem Boefie und Brefinn Band in Band geben.

Leiber trifft bieses Urtheil in besonders starkem Grade die Erzählung "Michael Kohlhaas", die man vergebens in gegenwärtiger Sammlung suchen wird. In ihrer ersten Hälfte ein geradezu unerreichbares Muster von Erzählung, zumal einer Bolksgeschichte, die, wenn in gleichem Geist und Guß vollendet, der weitesten Berebreitung als Bolksbuch würdig wäre — die Entwicklung (ein paar kleine in Ueberstürzung mitlausende Unmöglichkeiten ausgenommen) der Natur selbst abgelauscht; der Bortrag fünstlerisch einsach, knapp, so daß jedes Wort

the same

ausgespart ist, anspruchslos, als wäre bloß eine alte Chronit ab- ber umgeschrieben, und eben hiedurch ben Leser zu eigenem Schauen und Nachschaffen ber ungebeuren Borgänge nöthigend — in berzweiten (kleineren) Hälfte gleicht sie der schinen Jungfrau, die in einen Fischschwanz endet, indem das Gemälde einer großartisgen Leidenschaft für Bolksrecht und Manneswürde auf einmal zu einer albernen Gespensterzeschichte wird, kaum besser als vielen Dutzende, die von handwertsmäßisgen Schreibern im Trosse der Romantik angesertigt wurden.

Es mare mobl ein verdienftliches Berf. menn Semand aus ben älteren Erzaangen unferer Literatur Golb= ftufen, wie biefen erften Theil bes "Roblhaas" und fo manches Achnliche, herauszubrechen und in eine literarhistorisch berichtliche, bas Abgeriffene für Die Betrachtung erganzende Darftellung zu faffen unternahme. Aufgabe ift eine andere. Wir durfen uns teine eigenmachtige Beglaffung ober gar Menderung, feine Unterbrechung burch eigene Buthat erlauben, wir haben nur Die Wahl, ein in Frage fommenbes Stud entweber gang zu nehmen, wie es ift, oder gang auf basselbe gu bergichten. Mus biefem Grunde nun muffen wir manchmal Bedeutenderes gurudftellen, wenn es ungefunde Bestandtheile hat, die wir meder beibehalten noch entfernen fonnen, und muffen bafur Underes, bas fich Jenem in ber Sauptfache nicht an Die Geite ftellen burite, vorgieben, fobald es in feinem Wesammtbestande ben fo eben bezeichneten Unfpruch erhebt.

So legen wir benn, indem wir ben "Kohlhaas" einem andern Berfahren anheimgeben, die "Berlobung in St. Domingo" vor, eine in ihrer Art vortreffliche Rovelle. Man wird zwar auch hier den Däsmon, der den Dichter beherrschte, an mehr als flüchtisgen Zuckungen erkennen: nur aus einem gewaltsamen Seelenzustande erklärt sich die eigensinnige Motivirung

bes Berlaufes, die uns nicht bereden wird, daß es nothswendig gerade nur so und nicht anders habe gehen können, und besonders willfürlich muß der Schluß erscheinen, sofern ja die Bergangenheit der Heldin, die allein und freilich start genug für denselben sprechen könnte, gerade nach der Ausfassung des Dichters selbst ein tragisches Abbrechen nicht erfordert; so daß Theodor Körner, der wuchtige Sängerheld und federleichte Oramatiker, in seiner verwaschenen Behandlung der "Toni" mit dem glückslichen Ausgang immer noch das Richtigere getroffen zu haben scheint. Aber durch Tiese des Gehalts und Meistersschaft der Form wird die Erzählung, wenn sie auch einen Stachel im Gemüthe zurückläßt, immer ihren Plat bei den Musternovellen behaupten.

Ω.

Bu Bort au Brince, auf bem frangofischen Untheil ber Infel St. Domingo, lebte ju Anfang biefes Jahrhunderts, ale bie Schwarzen bie Weißen ermorbeten, auf ber Bflanzung bes Brn. Buillaume bon Billeneuve ein fürchterlicher alter Reger, Namens Congo Boango. Diefer von ber Goldfufte von Afrita herstammende Menfch, ber in feiner Jugend von treuer und rechtschaffener Bemutheart ichien, war von feinem Berrn, weil er ibm einst auf einer Ueberfahrt nach Cuba bas Leben gerettet hatte, mit unendlichen Wohlthaten überhäuft worben. Nicht nur, baf Br. Buillaume ihm auf ber Stelle feine Freiheit ichentte und ihm bei feiner Rudfehr nach St. Domingo Baus und hof anwies; er machte ihn fogar einige Jahre barauf, gegen bie Bewohnheit bes Landes. jum Auffeber feiner beträchtlichen Befigung und legte ihm, weil er nicht wieber beirathen wollte, an Beibes Statt eine alte Mulattin, Namens Babefan, aus feiner Bflanzung bei, mit welcher er burch seine erste verftor= bene Frau weitläufig verwandt mar. Ja, ale ber Reger fein fechzigstes Jahr erreicht hatte, fette er ihn mit einem ansehnlichen Behalt in ben Ruhestand und fronte feine Boblthaten noch bamit, baf er ihm in feinem Bermächtniß fogar ein Legat auswarf; und boch konnten alle biefe Beweise von Dankbarkeit Brn. Billeneuve vor ber Buth biefes grimmigen Menfchen nicht fcuten. Congo Boango war bei bem allgemeinen Taumel ber Rache, ber auf bie unbesonnenen Schritte bes National-Convents in biefen Bflanzungen aufloberte, einer ber Erften, ber bie Buchse ergriff und, eingebent ber Thrannei, bie ihn feinem Baterlande entriffen hatte, feinem Berrn bie Rugel burch ben Ropf jagte. Er ftedte bas Saus, worin bie Bemablin beffelben mit ihren brei Rinbern und ben übrigen Beigen ber Nieberlaffung fich geflüchtet hatten, in Brand, verwüstete bie gange Pflanzung, worauf bie Erben, Die in Bort au Prince wohnten, hatten Anspruch machen fonnen, und jog, ale fammtliche gur Besitzung gehörige Etabliffements ber Erbe gleich gemacht maren, mit ben Negern, Die er versammelt und bewaffnet hatte, in ber Rachbarschaft umber, um feinen Mitbrudern in bem Rampfe gegen bie Weißen beizusteben. Balb lauerte er ben Reifenden auf, bie in bewaffneten Saufen bas Land burchfreugten; bald fiel er am hellen Tage bie in ihren Niederlaffungen verschangten Bflanger felbft anund ließ Alles, mas er barin vorfand, über bie Klinge fpringen. Ja, er forberte in feiner unmenschlichen Rach= fucht fogar bie alte Babefan mit ihrer Tochter, einer jungen fünfzehnjährigen Mestize, Namens Toni, auf, an biefem grimmigen Rriege, bei bem er fich gang berjungte, Untheil zu nehmen; und weil bas Sauptgebaube ber Pflanzung, bas er jett bewohnte, einfam an ber

Lanbstrafe lag und fich bäufig mabrent feiner Abmefenbeit weiße ober freolische Flüchtlinge einfanden, welche barin Rahrung ober ein Unterfommen suchten, fo unterrichtete er bie Beiber, biefe weißen Bunbe, wie er fie nannte, mit Unterftutungen und Gefälligfeiten bis gu feiner Wiedertehr binguhalten. Babetan, welche in Folge einer graufamen Strafe, Die fie in ihrer Jugend erhalten hatte, an ber Schwindsucht litt, pflegte in folden Fällen Die junge Toni, Die wegen ihrer in's Gelbliche gebenben Besichtsfarbe zu biejer gräßlichen Lift besonders brauch= bar mar, mit ihren beften Rleibern auszuputen; fie ermunterte Diefelbe, ben Fremden feine Liebkofung gu verfagen, bis auf die lette, die ihr bei Tobesftrafe berboten mar; und wenn Congo Hoango mit feinem Regertrupp von ben Streifereien, Die er in ber Begend gemacht hatte, wiederfehrte, war unmittelbarer Tod bas Loos ber Armen, Die fich burch biefe Rünfte hatten tauichen laffen.

Nun weiß Jedermann, daß im Jahre 1803, als ber General Dessalines mit 30,000 Negern gegen Port au Prince vorrückte, Alles, was die weiße Farbe trug, sich in diesen Platz warf, um ihn zu vertheidigen. Denn er war der letzte Stützpunkt der französischen Macht auf dieser Insel, und wenn er siel, waren alle Weißen, die sich darauf befanden, sämmtlich ohne Rettung verloren. Demnach traf es sich, daß gerade in der Abwesenheit des alten Hoango, der mit den Schwarzen, die er um sich hatte, aufgebrochen war, um dem General Dessalines



mitten burch bie frangösischen Bosten einen Transport von Bulver und Blei zuzuführen, in ber Finfternif einer fturmischen und regnigen Nacht Jemand an bie hintere Thure feines Saufes flopfte. Die alte Babefan, welche fcon im Bette lag, erhob fic, öffnete, einen blogen Rod um bie Suften geworfen, bas Fenfter, und fragte, wer ba fei? - Bei Maria und allen Beiligen, fagte ber Fremde leife, indem er fid unter bas Tenfter ftellte: beantwortet mir, ehe ich Euch bieg entbede, eine Frage! Und bamit ftredte er burch bie Dunkelheit ber Racht feine Sand ans, um bie Sand ber Alten zu ergreifen, und fragte: feib 3hr eine Regerin? - Babefan fagte: Run, Ihr feid gewiß ein Beifer, baf Ihr biefer ftodfinftern Nacht lieber in's Antlit fchant, als einer Regerin! Rommt herein, fette fie bingu, und fürchtet nichts, bier wohnt eine Mulattin, und die Einzige, Die fich außer mir noch im Saufe befindet, ift meine Tochter, eine Meftige! - Und damit machte fie das Fenfter gu, als wollte fie hinabsteigen und ihm bie Thure öffnen; fchlich aber unter bem Bormand, bag fie ben Schluffel nicht fo= gleich finden tonne, mit einigen Rleibern, Die fie fcnell aus bem Schrant zusammenraffte, in bie Rammer binauf und wedte ihre Tochter. Toni! fprach fie: Toni! - Bas gibt's, Mutter? - Gefdmind! fprach fie. Aufgestanden und bid angezogen! Bier find Rleiber, weiße Bafche und Strumpfe! Gin Beiger, ber verfolgt wird, ift vor der Thur und begehrt eingelaffen gu merben! - Toni fragte: ein Beifer? indem fie fich halb

im Bett aufrichtete. Sie nahm die Kleider, welche die Alte in der Hand hielt, und sprach: ist er auch allein, Mutter? Und haben wir, wenn wir ihn einlassen, nichts zu befürchten? — Nichts, nichts! versetze die Alte, insdem sie Licht anmachte: er ist ohne Wassen und allein, und Furcht, daß wir über ihn herfallen möchten, zittert in allen seinen Gebeinen! — Und damit, während Toni aufstand und sich Nock und Strümpse anzog, zündete sie die große Laterne an, die in dem Winkel des Zimmers stand, band dem Mädchen geschwind das Haar nach der Landesart über dem Kopf zusammen, bedeckte sie, nachdem sie ihr den Latz zugeschnürt hatte, mit einem Hut, gab ihr die Laterne in die Hand und besahl ihr auf den Hof hinabzugehen und den Fremden herein zu holen.

Inzwischen war auf bas Gebell einiger Hofhunde ein Knabe, Namens Nanky, ben Hoango auf unehelichem Wege mit einer Negerin erzeugt hatte, und ber mit seinem Bruder Seppy in den Nebengebäuden schlief, erwacht; und da er beim Schein des Mondes einen einzelnen Mann auf der hinteren Treppe des Hauses stehen sah, so eilte er sogleich, wie er in solchen Fällen angewiesen war, nach dem Hosthor, durch welches derselbe hereingekommen war, um es zu verschließen. Der Fremde, der nicht begriff, was diese Anstalten zu bedeuten hatten, fragte den Knaben, den er mit Entsehen, als er ihm nahe stand, für einen Negerknaben erkannte: wer in dieser Niederlassung wohne? Und schon war er auf rie

Antwort beffelben: bag bie Besitzung feit bem Tobe orn. Billeneuve's bem Reger Boango anheim gefallen, im Begriff, ben Jungen nieberzumerfen, ihm ben Schluffel ber Sofpforte, ben er in ber Sand hielt, ju entreigen und bas weite Weld zu fuchen, als Toni, Die Laterne in ber Banb, vor bas Saus binaus trat. Gefdwind! fprach fie, indem fie feine Band ergriff und ihn nach ber Thure gog: bier berein! - Sie trug Sorge, inbem fie bief fagte, bas Licht fo ju ftellen, baf ber volle Strahl bavon auf ihr Beficht fiel. - Wer bift bu? rief ber Frembe ftraubend, indem er, um mehr als einer Urfache willen betroffen, ihre junge liebliche Beftalt betrachtete. Wer wohnt in biefem Saufe, in welchem ich, wie bu vorgibft, meine Rettung finden foll? - Diemand, bei bem Licht ber Sonne, fprach bas Mabden, als meine Mutter und ich! und bestrebte und beeiferte fich ihn mit fich fortzureifen. - Bas, niemand! rief ber Frembe, indem er mit einem Schritt rudwarts feine Sand lodrig: hat mir biefer Rnabe nicht eben gefagt, baf ein Neger, Namens Boango, barin befindlich fei? - 3d fage, nein! fprach bas Mabchen, inbem fie mit einem Ausbrud von Unwillen mit bem Fufe ftampfte: und wenn gleich einem Butberich, ber biefen Ramen führt, bas Saus gehört; abmefend ift er in biefem Augenblick und auf zehn Meilen bavon entfernt! - Und bamit jog fie ben Fremben mit ihren beiben Banben in bas Saus hinein, befahl bem Anaben feinem Menfchen gu fagen, wer angefommen fei, ergriff, nachbem fie bie Thur

erreicht, bes Fremben Sand und führte ihn die Treppe hinauf nach bem Zimmer ihrer Mutter.

Run, fagte bie Alte, welche bas gange Befprad von bem Tenfter herab mit angehört und bei bem Schein bes Lichtes bemerkt hatte, bag er ein Officier mar: mas bedeutet ber Degen, ben Ihr fo ichlagfertig unter Gurem Urme tragt? Wir haben Euch, fette fie bingu, inbem fie fich bie Brille aufbrudte, mit Befahr unferes Lebens eine Buflucht in unferm Sause gestattet; seid 3hr hereingefommen, um biefe Boblthat nach ber Gitte Gurer Landsleute mit Berratherei gu vergelten? - Bebute ber Simmel! erwiderte ber Fremde, ber bicht vor ihren Geffel getreten mar. Er ergriff bie Sand ber Alten, brudte fie an fein Berg, und indem er nach einigen im Bimmer fcuchtern umbergeworfenen Bliden ben Degen, ben er an ber Sufte trug, abidnallte, fprach er: 3hr feht ben elenbeften ber Menschen, aber teinen undantbaren und ichlechten vor Euch! - Ber feib 3hr? fragte bie Alte, und bamit fcob fie ibm mit bem Gufe einen Stubl bin, und befahl bem Dlabchen in bie Ruche zu geben und ihm, fo gut es fich in ber Gile thun ließ, ein Abendbrod ju bereiten. Der Frembe erwiberte: ich bin ein Df= ficier bon ber frangösischen Dacht, obichon, wie 3hr mohl felbft urtheilt, fein Frangofe; mein Baterland ift bie Schweig und mein Rame Buftav von ber Rich. Ach, hatte ich es niemals verlaffen und gegen bieg unfelige Giland vertaufcht! Ich tomme von Fort Dauphin, wo, wie 3hr wift, alle Beigen ermorbet worben find, und meine Absicht ift Port au Prince zu errreichen, bevor es bem General Deffalines noch gelungen ift, es mit ben Truppen, bie er anführt, einzuschließen und zu belagern. - Bon Fort Dauphin! rief Die Alte. Und es ift Euch mit Eurer Gefichtsfarbe geglüdt, Diefen ungeheuren Weg mitten burch ein in Emporung begriffenes Mohrenland gurudzulegen? - Gott und alle Beiligen, ermiberte ber Frembe, haben mich beschütt! Und bin nicht allein, gutes Mütterchen; in meinem Befolge, bas ich zurudgelaffen, befindet fich ein ehrmurdiger atter Greis, mein Dheim, mit feiner Gemablin und fünt Rinbern; mehrere Bebiente und Dagbe, Die gur Familie gehören, nicht zu erwähnen ; ein Trof von zwölf Menschen, ben ich mit Gulfe zweier clender Maulefel in unfäglich mühevollen Nachtwanderungen, ba wir uns bei Tage auf ber Beerstraße nicht zeigen burfen, mit mir fortführen muß. - Gi, mein Simmel! rief bie Alte, indem fie unter mitleidigem Kopficutteln eine Brife Tabat nahm. Bo befindet fich benn in biefem Augenblide Gure Reifegesellichaft? - Euch, versetzte ber Frembe, nachbem er fich ein wenig besonnen hatte, Euch tann ich mich anvertrauen : aus ber Farbe Gures Befichte fdimmert mir ein Strahl von ber meinigen entgegen. Die Familie befindet fich, daß Ihr es wift, eine Meile von hier, aunächst bem Möwenweiher, in ber Wildniß ber angrengenben Bebirgewalbung; Sunger und Durft gwangen uns vorgeftern biefe Buflucht aufzusuchen. Bergebens fchidten wir in ber verfloffenen Racht - unfere Bedienten

aus, um ein wenig Brod und Wein bei ben Ginwohnern bes Landes aufzutreiben: Furcht, ergriffen und getöbtet ju merben, hielt fie ab, bie entscheibenben Schritte befibalb zu thun, bergeftalt, baf ich mich felbft beute mit Befahr meines Lebens habe aufmachen muffen, um mein Blud zu verfuchen. Der himmel, wenn mich nicht Alles trügt, fuhr er fort, indem er bie Sand ber Alten brudte, bat mich mitleidigen Menschen zugeführt, Die jene graufame und unerhörte Erbitterung, welche alle Ginwohner Diefer Infel ergriffen bat, nicht theilen. Sabt Die Gefälligkeit. mir für reichlichen Lohn einige Rorbe mit Lebensmitteln und Erfrischungen anzufüllen; wir haben nur noch fünf Tagereisen bis Bort au Brince, und wenn 3hr uns bie Mittel verschafft, Diese Stadt zu erreichen, fo werben wir Euch ewig als die Retter unferes Lebens anfeben. - 3g. biefe rafende Erbitterung, beuchelte bie Alte. 3ft es nicht, als ob bie Banbe Gines Rorpers, ober bie Bahne Gines Mundes gegen einander muthen wollten, weil bas eine Blied nicht geschaffen ift, wie bas andere? Bas fann ich, beren Bater aus St. Jago von ber Infel Cuba mar, für ben Schimmer von Licht, ber auf meinem Untlit, wenn es Tag wird, erbammert? Und was fann meine Tochter, Die in Europa empfangen und geboren ift, bafur, baf ber volle Tag jenes Belttheils von bem ihrigen wiederscheint? - Wie? rief ber Frembe, 3hr, bie 3hr nach Eurer gangen Befichte= bilbung eine Mulattin und mithin afrifanischen Urfprungs feib, Ihr maret fammt ber lieblichen jungen Deftige,

bie mir bas Saus aufmachte, mit uns Europäern in Einer Berbammniß? - Beim himmel! erwiderte bie Alte, indem fie bie Brille von ber Rafe nahm, meint 3hr, bag bas fleine Eigenthum, bas wir uns in mühfeligen und jammervollen Jahren burch bie Urbeit unferer Sande erworben haben, bieg grimmige, aus ber Bolle ftammenbe Raubergefindel nicht reigt? Wenn wir une nicht burch Lift und ben gangen Inbegriff jener Rünfte, die die Rothwehr bem Schwachen in die Sande gibt, vor ihrer Berfolgung gu fichern mußten, ber Schatten von Bermanbtichaft, ber über unfere Besichter aus= gebreitet ift, ber, fonnt 3hr ficher glauben, thut es nicht. - Es ift nicht möglich! rief ber Frembe, und wer auf biefer Infel verfolgt Euch? - Der Befiger biefee Baufes, antwortete bie Alte, ber Neger Congo Boango! Seit bem Tobe Brn. Buillaume's, bes bormaligen Eigenthumers biefer Bflangung, ber burch feine grimmige Sand beim Ausbruch ber Emporung fiel, find wir, die wir ihm als Bermandte die Wirthschaft führen, feiner gangen Billfur und Bewaltthätigfeit preisgegeben. Bebes Stud Brod, jeden Labetrunt, ben wir aus Menfchlichkeit einem ober bem andern ber weißen Flüchtlinge, bie bier zuweilen bie Strafe vorübergieben, gemähren, rechnet er uns mit Schimpfwörtern und Mighanblungen an; und nichts wünscht er mehr, als bie Rache ber Somarzen über uns weiße und freolifche Balbhunde, wie er une nennt, hereinheten zu fonnen, theile um unferer überhaupt, bie wir feine Wilbheit gegen bie Weißen

tabeln, los zu werben, theils um bas fleine Gigenthum, bas wir hinterlaffen murben, in Befit zu nehmen. -3hr Unglücklichen! fagte ber Frembe, ihr Bejammernswürdigen! Unb wo befindet sich in biesem Augenblid biefer Butherich? - Bei bem Beere bes Generals Deffalines, antwortete Die Alte, bem er mit ben übrigen Schwarzen, Die zu Diefer Pflanzung gehören, einen Transport von Bulver und Blei guführt, beffen ber General bedürftig mar. Wir erwarten ihn, falls er nicht auf neue Unternehmungen auszieht, in zehn ober zwölf Tagen zurud; und wenn er alsbann, mas Gott verhüten wolle, erführe, bag wir einem Beigen, ber nach Bort au Brince manbert, Schutz und Obbach gegeben, während er aus allen Rraften an bem Beschäfte Theil nimmt, bas gange Gefchlecht berfelben von ber Infel gu vertilgen, wir maren alle, bas fonnt 3hr glauben, Rinber bes Tobes. - Der Simmel, ber Denfchlichfeit und Mitleiden liebt, antwortete ber Fremde, wird Euch in bem, mas Ihr einem Unglüdlichen thut, beschüten! Und weil 3hr Euch, fette er, indem er ber Alten naber rudte, hinzu, einmal in biefem Falle bes Regers Unwillen jugezogen haben murbet, und ber Behorfam, wenn Ihr auch bagu gurudfehren wolltet, Guch fürberhin gu nichts helfen wurde, tonnt 3hr Euch mohl für jebe Belohnung, bie 3hr nur verlangen mogt, entschliegen, meinem Dheim und feiner Familie, Die burch bie Reife auf's Meußerste angegriffen find, auf einen ober zwei Tage in Eurem Saufe Dbbach zu geben, bamit fie fich ein wenig

erholten? - Junger Berr! fprach bie Alte betroffen, was verlangt 3hr ba? Wie ift es in einem Saufe, bas an ber Landstrafe liegt, möglich, einen Trof von folder Broge, als ber Eurige ift, zu beherbergen, ohne baff er ben Ginwohnern bes Landes verrathen murbe? - Warum nicht? verfette ber Frembe bringenb: wenn ich fogleich felbst an ben Möwenweiher hinausginge und bie Gefellichaft noch vor Anbruch bes Tages in Die Rieberlaffung einführte; wenn man Alles, Berrichaft und Dienerschaft, in einem und bemfelben Gemach bes Saufes unterbrächte und fur ben fchlimmften Fall etwa noch bie Borficht gebrauchte, Thuren und Fenfter beffelben forgfältig zu verschliegen? - Die Alte erwiderte, nachdem fie ben Borichlag mahrend einiger Zeit erwogen hatte, baß, wenn er in ber heutigen Racht unternehmen wollte ben Troß aus feiner Bergschlucht in bie Dieberlaffung einzuführen, er bei ber Rudfehr von bort unfehlbar auf einen Trupp bewaffneter Neger ftogen murbe, ber burch einige vorangeschidte Schüten auf ber Beerftrage angefagt worben mare. - Bohlan! verfette ber Frembe, fo begnugen wir uns für biefen Angenblid, ben Ungludlichen einen Rorb mit Lebensmitteln zuzusenden, und fparen bas Beschäft, fie in bie Nieberlaffung einzuführen, für bie nächstfolgende Nacht auf. Wollt Ihr, gutes Mütterchen, bas thun? - Nun, fprach bie Alte unter vielfachen Ruffen, die von ben Lippen bes Fremben auf ihre fnocherne Band nieberregneten : um bes Europäers, meiner Tochter Bater willen, will ich Gud, feinen bebrängten Landsleuten, diese Gefälligkeit erweisen. Sett Euch beim Anbruch des morgenden Tages hin und ladet die Eurigen in einem Schreiben ein, sich zu mir in die Niederlassung zu verfügen; der Anabe, den Ihr im Hof geschen, mag ihnen das Schreiben mit einigem Mundvorrath überdringen, die Nacht über zu ihrer Sicherheit in den Bergen verweilen und dem Trosse beim Anbruch des nächstolgenden Tages, wenn die Einladung angenommen wird, auf seinem Bege hieher zum Führer dienen.

Ingwifden mar Toni mit einem Dabl, bas fie in ber Ruche bereitet hatte, wiedergekehrt und fragte bie Alte mit einem Blid auf ben Fremben, ichafernb, inbem fie ben Tifch bedte: Run, Mutter, fagt an! Sat fich ber Berr bon bem Schred, ber ihn vor ber Thur ergriff, erholt? hat er fich überzeugt, bag weder Gift noch Dolch auf ihn warten, und bag ber Neger Boango nicht zu Saufe ift? - Die Mutter fagte mit einem Scufger: Mein Rind, ber Bebrannte Scheut nach bem Sprichwort bas Feuer. Der Berr würde thöricht gehandelt haben, wenn er fich früher in bas Saus hineingewagt hatte, als bis er fich von bem Bolfsftamm, zu welchem feine Bewohner gehören, überzeugt hatte. - Das Mädden ftellte sich vor die Mutter und erzählte ihr, wie sie bie Laterne fo gehalten, baf ihr ber volle Strahl bavon in's Weficht gefallen mare. Aber feine Ginbilbung, fprach fie, war gang von Mohren und Regern erfüllt; und wenn ihm eine Dame von Baris ober Marfeille bie Thure geöffnet batte, er murbe fie für eine Negerin gehalten haben. - Der Frembe, indem er ben Urm fanft um ihren Leib folug, fagte verlegen, bag ber But, ben fie aufgehabt, ihn verhindert hatte, ihr in's Geficht gu schauen. Batte ich bir, fuhr er fort, indem er fie lebhaft an feine Bruft brudte, in's Muge feben tonnen, fo wie ich es jett kann: fo hatte ich, auch wenn alles übrige an bir fcmarg gemefen mare, aus einem vergifteten Beder mit bir trinfen wollen. - Die Mutter nöthigte ihn, ber bei tiefen Worten roth geworben mar, fich zu feten, worauf Toni fich neben ihm an ber Tafel niederließ und mit aufgestütten Urmen, mahrend ber Frembe af, in fein Untlit fab. Der Frembe fragte fie, wie alt fie mare? und wie ihre Baterftadt hiefe? morauf bie Mutter bas Wort nahm und ihm fagte, bag Toni vor fünfzehn Jahren auf einer Reife, welche fie mit ber Frau bes Brn. Billeneuve, ihres vormaligen Principals, nach Europa gemacht hatte, in Paris von ihr empfan= gen und geboren worben mare. Gie fette bingu, baf ber Reger Romar, ben fie nachher geheiratet, fie gwar an Rindesftatt angenommen hatte, bag ihr Bater aber eigentlich ein reicher Marfeiller Raufmann, Namens Bertrand, mare, bon bem fie auch Toni Bertrand hiege. - Toni fragte ibn, ob er einen folden Berrn in Frantreich tenne. Der Frembe erwiderte: nein! das Land mare groß, und mahrend bes furgen Aufenthalts, ben er bei feiner Ginfchiffung nach Westindien barin genom= men, fei ihm teine Berfon biefes Namens vorgetommen.

Die Alte versette, bag fr. Bertrand auch nach ziemlich ficheren Nachrichten, Die fie eingezogen, nicht mehr in Franfreich befindlich fei. Gein ehrgeiziges und aufftrebenbes Bemuth, fprach fie, gefiel fich in bem Rreis burgerlicher Thätigfeit nicht; er mischte fich beim Ausbruch ber Revolution in Die öffentlichen Geschäfte und ging im Jahre 1795 mit einer frangofischen Befandtichaft an ben türkischen Sof, von wo er meines Wiffens bis biefen Augenblid noch nicht gurudgefehrt ift. Der Frembe fagte lächelnd zu Toni, indem er ihre Sand faßte, baß fie ja in biefem Falle ein vornehmes und reiches Madchen mare. Er munterte fie auf, Diefe Bortheile geltend zu machen, und meinte, bag fie Soffnung hatte, noch einmal an ber Sand ihres Baters in glanzenbere Berhaltniffe, als in benen fie jett lebte, eingeführt ju werben! Schwerlich, verfette bie Alte mit unterbrudter Empfindlichfeit. Berr Bertrand laugnete mir mahrend meiner Schwangerschaft zu Baris, aus Scham vor einer jungen reichen Braut, Die er beirathen wollte, bie Baterfchaft zu biefem Rinbe vor Gericht ab. werde ben Gibschwur, ben er bie Frechheit hatte in's Beficht zu leiften, niemals vergeffen, ein Ballenfieber war die Folge bavon, und bald barauf noch fechzig Beitschenhiebe, die mir Gr. Billeneuve geben ließ, und in beren Folgen ich noch bis auf biefen Tag an ber Schwindfucht leibe. - Toni, welche ben Ropf gebankenvoll auf ihre Sand gelegt hatte, fragte ben Fremben, wer er benn mare, wo er bertame und mo er bin-

ginge, worauf biefer nach einer furgen Berlegenheit, worein ihn die erbitterte Rebe ber Alten verfett hatte, ermiberte, bag er mit Brn. Stromli's, feines Dheims, Familie, Die er unter bem Soute zweier jungen Bettern in ber Bergwaldung am Momenweiher gurudgelaffen, vom Fort Dauphin fame. Er ergablte auf bes Dladdens Bitte mehrere Buge ber in biefer Stadt ausgebrochenen Emporung; wie gur Zeit ber Mitternacht, ba alles gefchlaffen, auf ein verratherifch gegebenes Beichen bas Bemetel ber Schwarzen gegen bie Beigen losge= gangen mare; wie ber Chef ber Reger, ein Sergeant bei bem frangofischen Bioniercorps, Die Bosheit gehabt, fogleich alle Schiffe im Safen in Brand zu fteden, um ben Beifen bie Flucht nach Europa abzuschneiben; wie Die Familie taum Zeit gehabt, fich mit einigen Sabfeligkeiten bor bie Thore ber Stadt gu retten, und wie ihr bei bem gleichzeitigen Auflodern ber Emporung in allen Ruftenpläten nichts übrig geblieben mare, als mit Bilfe zweier Maulefel, Die fie aufgetrieben, ben Weg quer burch bas gange Land nach Bort au Brince eingufclagen, bas allein noch, von einem ftarten frangöfischen Beere beschütt, ber überhand nehmenden Dacht ber Deger in biefem Augenblid Wiberftand leifte. - Tont fragte, wodurch fich benn bie Beigen baselbft fo ver= haßt gemacht hatten. - Der Fremde ermiderte betroffen: burch bas allgemeine Berhaltniß, bas fie, als Berren ber Infel, zu ben Schwarzen hatten, und bas ich, Die Wahrheit zu gestehen, mich nicht unterfangen will in Rovellenidat Bb. I.

Schutz zu nehmen; bas aber ichon feit vielen Jahrhunberten auf biefe Beife bestand! Der Babnfinn ber Freiheit, ber alle biefe Bflanzungen ergriffen bat, trieb bie Reger und Rreolen, Die Retten, Die fie brudten, gu brechen und an den Beifen wegen vielfacher und tabelnswürdiger Difibandlungen, Die fie von einigen fchlechten Mitgliedern terfelben erlitten, Rache zu nehmen. Befonders, fuhr er nach einem furgen Stillichweigen fort, mar mir die That eines jungen Madchens fchauberhaft und merkwürdig. Diefes Madden, vom Stamm ber Reger, lag gerade jur Beit, ba bie Emporung aufloberte, an bem gelben Fieber frant, bas jur Berdoppelung bes Elends in ber Stadt ausgebrochen mar. Sie hatte brei Jahre zuvor einem Pflanger vom Gefchlecht ber Beifen als Sclavinn gebient, ber fie aus Empfindlichkeit, weil fie fich feinen Bunfchen nicht willfährig gezeigt hatte, bart behandelt und nachber an einen creolifden Pflanger verkauft hatte. Da nun bas Mabden an dem Tage des allgemeinen Aufruhre erfuhr, daß fich ber Pflanzer, ihr ehemaliger Berr, por ber Buth ber Reger, die ihn verfolgten, in einen nahegelegenen Sol3= ftall geflüchtet hatte: fo ichidte fie, jener Mighandlungen eingebent, beim Anbruch ber Dammerung ihren Bruder ju ihm, mit ber Ginladung, bei ihr ju übernachten. Der Unglüdliche, ber weber mußte, bag bas Dabchen unpaglich war, noch an welcher Rrantheit fie litt, fam und fcolog fie voll Dantbarteit, ba er fich gerettet glaubte, in feine Arme; boch taum batte er eine balbe Stunde

unter Liebkofungen und Bartlichkeiten in ihrem Bette qugebracht, als fie fich ploplich mit bem Musbrud wilber und falter Buth barin erhob und fprach: eine Beftfranke, die ben Tob in ber Bruft trägt , haft bu ge= füßt; geh und gib bas gelbe Fieber allen benen, bie bir gleichen! - Der Officier, mahrend bie Alte mit lauten Worten ihren Abichen hieruber zu erfennen gab, fragte Toni: ob fie mohl einer folden That fähig mare? Rein! fagte Toni, indem fie verwirrt bor fich nieberfab. Der Frembe, indem er bas Tuch auf ben Tifch legte, versette, bag nach bem Befühle feiner Seele teine Thrannei, bie bie Beigen je verübt, einen Berrath, fo nieberträchtig und abscheulich, rechtfertigen konnte. Rache bes himmels, meinte er, indem er fich mit einem leibenschaftlichen Ausbrud erhob, würde baburch entwaffnet; bie Engel felbft, baburd, emport, ftellten fich auf Seiten berer, Die Unrecht hatten, und nahmen gur Aufrechthaltung menschlicher und göttlicher Ordnung ihre Sache! Er trat bei biefen Worten auf einen Augenblick an bas Fenfter und fah in bie Nacht binaus, bie mit fturmischen Wolfen über ben Mond und bie Sterne vorüber jog; und ba es ihm schien, als ob Mutter und Tochter einander anfaben, obichon er auf feine Beife mertte, baf fie fich Binte zugeworfen hatten, fo übernahm ihn ein widerwärtiges und verdriegliches Befühl; er wandte sich und bat, bag man ihm bas Zimmer anweifen möchte, wo er ichlafen fonne.

Die Mutter bemertte, indem fie nach ber Band-

uhr fah, baf es überbieß nabe an Mitternacht fei, nahm ein Licht in die Sand und forberte ben Fremben auf, ihr zu folgen. Gie führte ihn burch einen langen Bang in bas für ihn bestimmte Zimmer; Toni trug ben Ueberrod bes Fremben und mehrere andere Sachen, Die er abgelegt hatte; bie Mutter zeigte ihm ein von Bolftern bequem aufgestapeltes Bett, worin er fchlafen follte, und nachbem fie Toni noch befohlen hatte, bem Berrn ein Fufbab zu bereiten, munichte fie ihm eine gute Racht und empfahl fich. Der Frembe ftellte feinen Degen in ben Winkel und legte ein Baar Biftolen, Die er Gürtel trug, auf ben Tifch. Er fah fich, mahrend Toni bas Bett vorschob und ein weißes Tudy barüber breitete. im Zimmer um; und ba er gar balb aus ber Bracht und bem Befdmad, bie barin berrichten, fchloft, baf es bem vormaligen Besitter ber Bflanzung angehört haben muffe, fo legte fich ein Befühl ber Unruhe wie ein Beier um fein Berg, und er munichte fich, hungrig und burftig wie er gefommen mar, wieder in die Waldung zu ben Seinigen gurud. Das Matchen hatte mittlerweile aus ber nahebelegenen Ruche ein Gofag mit warmem Baffer, von wohlriechenden Rrautern buftend, hereingeholt und forberte ben Officier, ber fich in bas Tenfter gelehnt hatte, auf, fich barin zu erquiden. Der Officier ließ fich, mahrend er fich fdmeigend von ber Salsbinde und ber Befte befreite, auf ben Stuhl nieber; er schickte fich an, fich bie Fufe zu entblogen, und mahrend bas Dabchen, auf ihre Rnice bor ibm hingefauert, Die fleinen Borfehrungen jum Babe beforgte, betrachtete er ihre einnehmende Beftalt. 3hr Saar, in bunteln loden fcmellend, mar ihr, ale fie niederkniete, auf ihre jungen Brufte berabgerollt; ein Bug von ausnehmenber Unmuth fpielte um ibre Lipben und um ihre langen, über bie gefentten Augen bervorragenben Augenwimper; er batte, bis auf bie Farbe, bie ihm anstößig mar, fcmören mogen, baß er nie etwas Schoneres gefeben. Dabei fiel ihm eine entfernte Aehnlichteit, er mußte noch felbft nicht recht mit wem , auf , bie er fcon bei feinem Gintritt in bas Baus bemerkt hatte, und bie feine gange Seele für fie in Unspruch nahm. Er ergriff fie, als fie in ben Be-Schäften, Die fie betrieb, aufftand, bei ber Band, und ba er gar richtig folog, bag es nur Gin Mittel gab, gu erprüfen, ob bas Dabden ein Berg habe ober nicht, fo jog er fie auf seinen Schoof nieber und fragte fie, fie icon einem Brautigam verlobt mare. Rein! lis= pelte bas Madchen, indem fie ihre großen schwarzen Augen in lieblicher Berichamtheit gur Erbe fchlug. Gie fette, ohne fich auf feinem Schoof zu ruhren, bingu, Ronelly, ber junge Neger aus ber Nachbarschaft, hatte amar bor brei Monaten um fie angehalten; fie batte ibn aber, weil fie noch zu jung mare, ausgeschlagen. Der Frembe, ber mit seinen beiben Banben ihren ichlanten Leib umfaßt hielt, fagte: in feinem Baterlande mare nach einem baselbst herrschenden Sprichwort ein Mabchen von viergebn Jahren und fieben Wochen bejahrt genug, um gu beirathen. Er fragte, mabrent fie ein fleines golbenes

Rreuz, bas er auf ber Bruft trug, betrachtete, wie alt fie mare? - Rimfgehn Jahre, erwiderte Toni. - Run alfo! fprach ber Fremde. Fehlt es ihm benn an Bermogen, um fich hauslich, wie bu es wunfcheft, mit bir nieberzulaffen? Toni, ohne bie Augen zu ibm aufzufchlagen, erwiderte: o nein! Bielmehr, fprach fie, indem fie bas Rreug, bas fie in ber Sand hielt, fahren ließ, Ronelli ift feit ber letten Wendung ber Dinge ein reicher Dann geworben; feinem Bater ift bie gange Niederlaffung, Die fonft bem Pflanger, feinem Berrn, geborte, jugefallen. - Barum lehnteft bu benn feinen Untrag ab? fragte ber Frembe. Er ftreichelte ihr freundlich bas haar von ber Stirn und fprach: gefiel er bir etwa nicht? - Das Mabchen, inbem fie fury mit bem Ropf schüttelte, lachte; und auf bie Frage bes Fremben, ihr fchergend in's Dhr gefluftert, ob es vielleicht ein Beifer fein muffe, ber ihre Gunft bavontragen folle, legte fie fich plöglich nach einem flüchtigen, traumerifchen Bebenten unter einem überaus reizenben Errothen, bas über ihr verbranntes Beficht aufloberte, an feine Bruft. Der Frembe, von ihrer Unmuth und Lieblichfeit gerührt, nannte fie fein liebes Dlabchen und fcolog fie, wie burch göttliche Band von jeder Sorge erlöft, in feine Arme. Es war ihm unmöglich ju glauben, daß alle biefe Bewegungen, Die er an ihr mahrnahm, ber blofe elende Ausbruck einer talten und grafelichen Berratherei fein follten. Die Gebanten, Die ihn beunruhigt batten, wichen wie ein Beer ichauerlicher Bogel von ihm; er schalt fich, ihr Berg nur einen Augenblid verkannt zu haben, und mahrend er fie auf feinen Anieen schautelte und ben fugen Athem einfog, ben fie ibm berauffandte, brudte er, gleichfam gum Beiden ber Musföhnung und Bergebung, einen Ruf auf ihre Stirn. Inzwischen hatte fich bas Dabden unter einem fonberbar plöglichen Aufhorden, als ob jemand von bem Bange her der Thur nabte, emporgerichtet; fie rudte fich gebankenvoll und träumerifch bas Tuch, bas fich über ihrer Bruft verschoben hatte, gurecht; und erft als fie fah, baf fie von einem Brrthum getäuscht worben mar, manbte fie fich mit einigem Ausbrud von Beiterfeit wieder gu bem Fremben gurud und erinnerte ibn, baf fich bas Baffer, wenn er nicht balb Bebrauch bavon machte, abfälten murbe. - Dun? fagte fie betreten, ba ber Fremde ichwieg und fie gebankenvoll betrachtete: mas feht 3hr mich fo aufmertfam an? Gie fuchte, inbem fie fich mit ihrem Lat beschäftigte, Die Berlegenheit, Die fic ergriffen, zu verbergen, und rief lachend: munderlicher Berr, mas fällt Euch in meinem Anblid fo auf? - Der Frembe, ber fich mit ber Sand über die Stirn gefahren war, fagte, einen Seufzer unterbrudent, indem er fie von feinem Schoof herunterhob: eine munderbare Mehnlichkeit zwifchen bir und einer Freundin! - Toni, welche fichtbar bemerkte, baf fich feine Beiterkeit zerftreut hatte, nahm ihn freundlich und theilnehmend bei ber Sand, und fragte: mit welcher? - worauf jener nach einer furgen Befinnung bas Wort nahm und fprach: ihr Rame

30

mar Mariane Congreve und ibre Baterftabt Strafburg. 3d hatte fie in biefer Stadt, wo ihr Bater Raufmann war, furz vor bem Ausbruch ber Revolution fennen ge= lernt und mar gludlich genug gemefen, ihr Jamort und vorläufig auch ihrer Mutter Buftimmung zu erhalten. Ach, es mar bie treuste Seele unter ber Sonne; und bie fchredlichen und rührenben Umftanbe, unter benen ich fic verlor, werben mir, wenn ich bich ansehe, fo gegenwärtig, bag ich mich vor Wehmuth ber Thränen nicht enthalten fann. - Wie? fagte Toni, indem fie fich berglich und innig an ibn brudte: fie lebt nicht mehr? - Gie ftarb, antwortete ber Frembe, und ich lernte ben Inbegriff aller Gute und Bortrefflichkeit erft mit ihrem Tobe tennen. Gott meiß, fuhr er fort, inbem er fein Saupt fcmerglich an ihre Schulter lebute, wie ich bie Unbesonnenheit fo weit treiben tonnte, mir eines Abends an einem öffentlichen Ort Meußerungen über bas eben errichtete furchtbare Revolutionstribunal zu erlauben. Dan verflagte, man fuchte mich: ja in Ermanglung meiner, ber gludlich genug gewesen mar, fich in die Borftadt zu retten, lief bie Rotte meiner rafenben Berfolger, Die ein Opfer haben mußte, nach ber Wohnung meiner Braut, und burch ihre mahrhaftige Berficherung, baf fie nicht miffe, wo ich fei, erbittert, fcbleppte man biefelbe unter bem Bormand, bag fie mit mir im Ginverständniß fei, mit unerhörter Leichtfertigfeit ftatt meiner auf ben Richtplat. Raum mar mir biefe entsettliche Nachricht hinterbracht worden, als ich fogleich

aus bem Schlupfwinkel, in welchen ich mich geflüchtet hatte, hervortrat, und indem ich, die Menge burchbrechend, nach bem Richtplat eilte, lant ausrief: bier, ihr Unmenschlichen, bier bin ich! Doch fie, die fcon auf bem Berufte ber Buillotine ftant, antwortete auf Die Frage einiger Richter, benen ich ungludlicher Beife fremb fein mußte, indem fie fich mit einem Blid, ber mir unaus= löschlich in bie Seele geprägt ift, von mir abwandte: biefen Menschen tenne ich nicht! - worauf unter Trommeln und garmen, bon ben ungebulbigen Blutmenfchen angezettelt, bas Gifen wenige Augenblide nachher berabfiel und ihr Saupt von feinem Rumpfe trennte. Wie ich gerettet worben bin, bas weiß ich nicht; ich befand mich eine Biertelftunde barauf in ber Wohnung eines Freundes, mo ich aus einer Ohnmacht in bie anbere fiel und halbmahnwitig gegen Abend auf einen Wagen geladen und über ben Rhein geschafft murbe. - Bei biefen Worten trat ber Frembe, inbem er bas Mabden loslief, an bas Fenfter; und ba biefe fab, daß er fein Beficht fehr gerührt in ein Tuch brudte, fo übernahm fie, von manden Seiten gewedt, ein menfchliches Befühl; fie folgte ihm mit einer ploplichen Bewegung, fiel ihm um ben Sals und mischte ihre Thranen mit ben feinigen.

Bas weiter erfolgte, brauchen wir nicht zu melben, weil es jeber, ber an diese Stelle tommt, von felbst lief't. Der Frembe, als er sich wieder gesammelt hatte, wußte nicht, wohin ihn die That, die er begangen, führen würde;

ingmifchen fab er fo viel ein, bag er gerettet, und in bem Saufe, in welchem er fich befant, für ihn nichts von bem Dabchen zu befürchten mar. Er verfuchte, ba er fie mit verschräntten Urmen auf bem Bett weinen fab, alles nur Dögliche, um fie zu beruhigen. Er nahm fich bas fleine golbene Rreug, ein Befchent ber treuen Mariane, feiner abgeschiebenen Braut, von ber Bruft; und indem er fich unter unendlichen Liebtofungen über fie neigte, bing er es ihr ale ein Brautgeschent, wie er es nannte, um ben Sale. Er fette fich, ba fie in Thranen zerfloß und auf feine Worte nicht hörte, auf ben Rand bes Bettes nieber und fagte ihr, indem er ihre Sand bald ftreichelte, bald tugte, bag er bei ihrer Mutter am Morgen bes nachsten Tages um fie anhalten wolle. Er befdrieb ihr, welch ein fleines Eigenthum, frei und unabhängig, er an bem Ufer ber Mar befite; eine Wohnung, bequem und geräumig genug, fie und aud ihre Mutter, wenn ihr Alter bie Reife gulaffe, barin aufzunehmen; Felber, Barten, Bicfen und Beinberge: und einen alten ehrwürdigen Bater, ber fie bantbar und liebreich bafelbft, weil fie feinen Sohn gerettet, empfangen murbe. Er schloft fie, ba ihre Thranen in unendlichen Ergiegungen auf bas Bettfiffen nieberflogen, in feine Urme und fragte fie, von Rührung felber ergriffen, mas er ihr zu Leibe gethan und ob fie ihm nicht vergeben tonne. Er fcmor ihr, bag Liebe für fie nie aus feinem Bergen weichen murbe, und bag nur int Taumel munberbar verwirrter Sinne eine Mifchung von

Begierbe und Angft, bie fie ihm eingeflößt, ihn zu einer folden. That habe verführen tonnen. Er erinnerte fie aulett, daß die Morgenfterne funtelten , und bag, wenn fle länger im Bette verweilte, bie Mutter fommen und fie barin überraschen murbe; er forderte fie ihrer Befundbeit megen auf, fich zu erheben und noch einige Stunben auf ihrem eigenen Lager auszuruhen; er fragte fie, burch ihren Buftand in bie entfetlichften Beforgniffe gefturgt, ob er fie vielleicht in feinen Armen aufheben und in ihre Rammer tragen folle; boch ba fie auf Alles, mas er vorbrachte, nicht antwortete, und ihr Saupt ftilljammernd, ohne fich ju rubren, in ihre Urme gebrudt, auf ben verwirrten Riffen bes Bettes balag; fo blieb ihm julest, hell wie ber Tag ichon burch beibe Fenfter ichimmerte, nichts übrig, als fie ohne weitere Rudfprache aufgubeben; er trug fie, bie wie eine Leblofe von feiner Schulter niederhing, Die Treppe hinauf in ihre Rammer, und nadbem er fie auf ihr Bette niebergelegt und ihr unter taufend Liebkofungen noch einmal Mles, mas er ihr ichon gefagt, wiederholt hatte, nannte er fie noch einmal feine liebe Braut, brudte einen Ruft auf ihre Bangen und eilte in fein Bimmer gurud.

Sobald der Tag völlig angebrochen war, begab sich die alte Babekan zu ihrer Tochter hinauf und eröffnete ihr, indem sie sich an ihr Bett niederschte, welch einen Plan sie mit dem Fremden sowohl als seiner Reisegesellschaft vorhabe. Sie meinte, daß, da der Neger Congo Hoango erst in zwei Tagen wiederkehre, Alles darauf ankäme,

ben Fremden mahrend biefer Reit in bem Saufe binguhalten, ohne die Familie feiner Ungehörigen, beren Begenwart ihrec Dienge wegen gefährlich werben fonnte, barin zuzulaffen. Bu biefem 3med, fprach fie, babe fie erbacht, bem Fremben vorzuspiegeln, baf einer fo eben eingelaufenen Nachricht zufolge ber General Deffalines fich mit feinem Beer in biefe Begend menben werbe, und bag man mithin wegen allzugroßer Gefahr erft am britten Tage, wenn er vorfiber mare, murbe möglich machen fonnen, Die Familie feinem Bunfche gemäß in bem Baufe aufzunehmen. Die Gefellichaft felbft, ichloß fie, muffe ingwischen, bamit fie nicht weiter reife, mit Lebensmitteln verjorgt und gleichfalls, um fich ihrer fpaterbin zu bemachtigen, in bem Babn, baf fie eine Buflucht in bem Saufe finden werbe, bingehalten werben. Sie bemertte, baf bie Sache wichtig fei, indem die Ramilie mahricheinlich beträchtliche Sabfeligkeiten mit fich führe; und forberte bie Tochter auf, fie aus allen Rraften in bem Borhaben, bas fie ihr angegeben, ju unterftuten. Toni, halb im Bette aufgerichtet, indem die Rothe bes Unwillens ihr Beficht überflog, verfette, bag es fcandlich und nieberträchtig mare, bas Baftrecht an Berfonen, bie man in bas Saus gelodt, alfo ju verleten. meinte, baf ein Berfolgter, ber fich ihrem Schute anvertraut, boppelt ficher bei ihnen fein follte; und verficherte, bag, wenn fie ben blutigen Anschlag, ben fie ihr geaußert, nicht aufgabe, fie auf ber Stelle hingeben und bem Fremben anzeigen murbe, welch eine Morbergrube bas Saus fei, in welchem er geglaubt habe feine Rettung gu finden. Toni! fagte bie Mutter, indem fie die Urme in bie Seite ftemmte und biefelbe mit großen Mugen anfah. -Bewiß! erwiderte Toni, indem fie Die Stimme fentte. Bas hat une biefer Jungling, ber von Geburt gar nicht einmal ein Frangofe, fonbern, wie mir gefeben haben, ein Schweizer ift, zu leibe gethan, baf wir nach Art ber Räuber über ihn berfallen, ihn töbten und ausplünbern wollen? Gelten bie Befchwerben, bie man bier gegen bie Bflanger führt, auch in ber Begend ber Infel, aus welcher er herkommt? Reigt nicht vielmehr Alles, baf ber ebelfte und vortrefflichfte Menich ift, und gewiß bas Unrecht, bas bie Schwarzen feiner Battung vorwerfen mogen, auf teine Beife theilt? - Die Alte, mabrent fie ben fonberbaren Ausbrud bes Maddens betrachtete, fagte blog mit bebenben Lippen, bag fie er-Sie fragte, mas ber junge Bortugiese verschulbet, ben man unter bem Thorweg fürglich mit Reulen ju Boben geworfen habe. Gie fragte, mas bie beiben Sollander verbrochen, die bor brei Wochen burch die Rugeln ber Reger im Sofe gefallen maren? Gie wollte wiffen, mas man ben brei Frangofen und fo vielen anbern einzelnen Flüchtlingen bom Befchlecht ber Beigen jur Laft gelegt habe, bie mit Buchfen, Spiegen und Dolden feit bem Ausbruch ber Emporung im Saufe hingerichtet worben maren. Beim Lichte ber Sonne, fagte die Tochter, indem fie wild aufftand, bu haft febr Unrecht, mich an biefe Gräuelthaten zu erinnern! Die

Unmenschlichkeiten, an benen ihr mich Theil zu nehmen zwingt, empörten längst mein innerstes Gefühl, und um mir Gottes Nache wegen Alles, was vorgefallen, zu versöhnen, so schwöre ich dir, daß ich eher zehnsachen Todes sterben, als zugeben werde, daß diesem Jünglinge, so lange er sich in unserem Hause besindet, auch nur ein Haar gekrümmt werde. — Wohlan, sagte die Alte mit einem plötlichen Ausdruck von Nachgiebigkeit, so mag der Frende reisen! Aber wenn Congo Hoango zusrücksömmt, setzte sie hinzu, indem sie, um daß Zimmer zu verlassen, ausstand, — und erfährt, daß ein Weißer in unserm Hause übernachtet hat, so magst du das Mitsleiden, daß dich bewog, ihn gegen das ausdrückliche Gebot wieder abziehen zu lassen, verantworten.

Anf diese Aeußerung, bei welcher, trotz aller scheinbaren Milbe, der Ingrimm der Alten heimlich hervorbrach, blieb das Mädchen in nicht geringer Bestürzung im Zimmer zurück. Sie fannte den Haß der Alten gegen die Weißen zu gut, als daß sie hätte glauben können, sie werde eine solche Gelegenheit, ihn zu sättigen, ungenutt vorübergehen lassen. Furcht, daß sie sogleich in die benachbarten Pflanzungen schicken und die Neger zur Ueberwältigung des Fremden herbeirusen möchte, bewog sie sich anzukleiden und ihr unverzüglich in das untere Wohnzimmer zu folgen. Sie stellte sich, während diese verstört den Speiseschrank, bei welchem sie ein Geschäft zu haben schien, verließ und sich an einen Spinnrocken niedersetze, vor das an die Thür geschlagene Mandat, in welchem allen Schwarzen bei Lebensftrafe verboten war, ben Weißen Schutz und Obbach ju geben; und gleichsam ale ob fie, von Schreden ergriffen, bas Unrecht, bas fie begangen, einfabe, wandte fie fich plotlich und fiel ber Mutter, Die fie, wie fie mohl mußte, von hinten beobachtet batte, ju Fugen. Gie bat, Die Rniee berfelben umtlammernd, ihr bie rafenben Meugerungen, bie fie fich ju Bunften bes Fremben erlaubt, ju vergeben: entschuldigte fich mit bem Buftande, halb träumend, halb machend, in welchem fie von ihr mit ben Borfcblägen gu feiner Ueberliftung, ba fie noch im Bette gelegen, überrafcht worben fei, und meinte, baf fie ibn gang und gar ber Rache ber beftehenden Landesgefete, Die feine Bernichtung einmal beschloffen, Breis gabe. Die Alte, nach einer Baufe, in ber fie bas Madden unverwandt betrachtete, fagte: Beim Simmel, Diefe beine Erflarung rettet ihm fur beute bas leben! Denn Die Speife, ba bu ihn in beinen Schutz zu nehmen brobtest, mar fcon vergiftet, tie ibn ber Bewalt Congo Boango's, feinem Befehle gemäß, wenigstens tobt überliefert haben wurde. - Und- bamit ftand fie auf und fcuttete einen Topf mit Milch, ber auf bem Tijche ftanb, aus bem Fenster. Toni, welche ihren Ginnen nicht traute, ftarrte von Entfeten ergriffen Die Mutter an. Die Alte, mabrend fie fich wieder niederfette und bas Dadden, bas noch immer auf ben Rnieen balag, bom Boben aufhob, fragte, was benn im Laufe einer einzigen Racht ihre Gedanten fo plotlich umgewandelt hatte. Db fie gestern, nachdem

fle ihm das Bad bereitet, noch lange bei ihm gewesen wäre. Und ob sie viel mit dem Fremden gesprochen hätte. Doch Toni, deren Brust flog, antwortete hierauf nicht, oder nichts Bestimmtes; das Auge zu Boden gesichlagen, stand sie, indem sie sich den Kopf hielt, und berief sich auf einen Traum; ein Blick jedoch auf die Brust ihrer unglücklichen Mutter, sprach sie, indem sie sich rasch bückte und ihre Hand küßte, ruse ihr die ganze Unmenschlichkeit der Gattung, zu der dieser Fremde geshöre, wieder in's Gedächtniß zurück, — und betheuerte, indem sie sich umkehrte und das Gesicht in ihre Schürze drückte, daß sobald der Neger Hoango eingetroffen wäre, sie sehen würde, was sie an ihr für eine Tochter habe.

Babekan saß noch in Gedanken versenkt und erwog, woher wohl die sonderbare Leidenschaftlichkeit des Mädchens entspringe: als der Fremde mit einem in seinem Schlafgemach geschriebenen Zettel, worin er die Familie einlud, einige Tage in der Pflanzung des Negers Hoango zuzudringen, in das Zimmer trat. Er grüßte sehr heiter und freundlich die Mutter und die Tochter und bat, indem er der Alten den Zettel übergab, daß man sogleich in die Waldung schiefen und für die Gesellschaft, dem ihm gegebenen Versprechen gemäß, Sorge tragen möchte. Babekan stand auf und sagte mit einem Ausdruck von Unruhe, indem sie den Zettel in den Wandschrank legte: Herr, wir müssen Euch bitten, Euch soziech in Euer Schlafzimmer zurück zu verfügen. Die Straße ist voll von einzelnen Negertrupps, die vorüberziehen

und une anmelben, baf fich ber Beneral Deffalines mit feinem Becre in biefe Begend wenden merbe. Saus, bas Jebem offen fteht, gewährt Euch feine Sicherbeit, falls Ihr Euch nicht in Gurem, auf ben Bof binaus= gebenden Schlafgemach verbergt und bie Thuren sowohl als auch bie Tenfterlaben auf bas Sorgfältigfte verfoliefit. - Wie? fagte ber Frembe betroffen, Beneral Deffalines - Fragt nicht! unterbrach ibn bie Alte, indem fie mit einem Stock breimal ben Fußboben flopfte: in Gurem Schlafgemach, wohin ich Euch folgen werbe, will ich Euch Alles erklären. -Der Frembe, von ber Alten mit angftlichen Bebarben aus bem Zimmer gebrängt, manbte fich noch einmal unter ber Thur und rief: aber wird man ber Familie, bie meiner harrt, nicht wenigstens einen Boten gusenben muffen, ber fie -? - Es wird Alles beforgt werben, fiel ihm bie Alte ein, mabrend burch ihr Rlopfen gerufen ber Baftardfnabe, ben wir icon fennen, hereinfam; und bamit befahl fie Toni, die bem Fremben ben Ruden gufehrend vor ben Spiegel getreten mar, einen Rorb mit Lebensmitteln, ber in bem Wintel ftanb, aufzunehmen; und Mutter, Tochter, ber Fembe und ber Anabe begaben fich in bas Schlafzimmer binauf.

Hier erzählte die Alte, indem sie sich auf gemächliche Weise auf den Sessel niederließ, wie man die ganze Nacht über auf den den Horizont abschneidenden Bergen die Feuer des Generals Dessalines schimmern gesehen; ein Umstand, der in der That gegründet war, obschon Rovellenschap Bb. 1.

fich bis biefen Augenblick noch fein einziger Reger von feinem Beer, bas fubmeftlich gegen Bort au Brince anrudte, in Diefer Wegend gezeigt hatte. Es gelang ibr. ben Fremben baburch in einen Birbel von Unruhe gu fturgen, ben fie jedoch nadher wieder burch bie Berficherung, baß fie alles Dogliche, felbft in bem fchlimmen Fall, baf fie Ginquartirung betame, ju feiner Rettung beitragen murbe, gu ftillen mußte. Sie nahm auf bie wiederholte inständige Erinnerung beffelben, unter biefen Umftanden feiner Ramilie wenigstens mit Lebensmitteln beizuspringen, ber Tochter ben Rorb aus ber Sand, und indem fie ibn bem Anaben gab, fagte fie ihm, er solle an ben Mömenweiher, in die nahgelegenen Walbberge binaus geben und ihn ber bafelbft befindlichen Familie bes fremben Officiers überbringen. Der Officier felbit, folle er bingufeten, befinde fich mobl; Freunde ber Beifen, Die felbft viel ber Bartei megen, Die fie ergriffen, von ben Schwarzen leiben mußten, batten ibn in ihrem Saufe mitleidig aufgenommen. Sie fcblog, bag fobalb bie Landstrafe nur von ben bemaffneten Regerhaufen, Die man erwartete, befreit mare, man fogleich Unstalten treffen wurde, auch ihr, ber Familie, ein Unterkommen in biefem Saufe zu verschaffen. -Saft bu verstanden? fragte fie, ba fie geendet batte. Der Anabe, indem er ben Rorb auf feinen Ropf fette, antwortete, bag er ben ihm beidriebenen Momenweiher, an bem er zuweilen mit feinen Rameraben zu fifchen pflege, gar wohl fenne, und bag er Alles, wie man es

ihm aufgetragen, an bie bafelbft übernachtenbe Familie bes fremben Berrn bestellen murbe. Der Frembe fich auf die Frage ber Alten, ob er noch etwas hingu= jufeten hatte, noch einen Ring vom Finger und hanbigte ibn bem Anaben ein, mit bem Auftrag, ibn gum Beichen, bag es mit ben überbrachten Melbungen feine Richtigfeit habe, bem Oberhaupte ber Familie, Brn. Strömli, zu übergeben. Sierauf traf bie Mutter mehrere, Die Gicherheit bes Fremben, wie fie fagte, abzwedende Beranftaltungen; befahl Toni, die Fenfterlaben ju verschließen, und gunbete felbft, um bie Racht, bie baburch in bem Zimmer herrschend geworben mar, gu gerftreuen, an einem auf bem Raminsims befindlichen Feuerzeug, nicht ohne Dubfeligkeit, indem ber Bunder nicht fangen wollte, ein Licht an. Der Frembe benutte Diefen Augenblid, um ben Arm fanft um Toni's Leib ju legen und ihr in's Dhr ju fluftern, wie fie gefchlafen; und ob er bie Mutter nicht von bem, mas vorge= fallen, unterrichten folle; boch auf die erfte Frage antwortete Toni nicht, und auf die andere verfette fie, in= bem fie fich aus feinem Urm losmand: nein, wenn 3hr mich liebt, fein Bort! Gie unterbrudte bie Angft, bie alle biefe lugenhaften Unftalten in ihr erwedten; und unter bem Bormand, bem Fremben ein Frühftud gu bereiten, fturgte fie eilig in bas untere Bohnzimmer berab.

Sie nahm aus bem Schrank ber Mutter ben Brief, worin ber Frembe in seiner Unschuld die Familie eingelaben hatte dem Anaben in die Niederlassung zu folgen; und auf gut Blud bin, ob bie Mutter ihn vermiffen würde, entschloffen im schlimmften Falle ben Tob mit ibm zu leiben, flog fie bamit bem ichon auf ber Land= ftrafe manbernben Rnaben nach. Denn fie fah ben Bungling vor Gott und ihrem Bergen nicht mehr als einen bloken Gaft, bem fie Cout und Dbbach gegeben, fondern als ihren Berlobten und Gemahl an und war Billens, fobald nur feine Bartei im Saufe ftart genug fein murbe, bieg ber Mutter, auf beren Befturzung fie unter biefen Umftanden rechnete, ohne Rudhalt zu er-Manth, fprach fie, ba fie ben Anaben athemlos und eilf.rtig auf ber Lanbstrafe erreicht hatte: bie Mutter hat ihren Plan, Die Familie Grn. Stromli's anbetreffent, umgeanbert. Nimm biefen Brief! Er lautet an Brn. Strömli, bas alte Dberhaupt ber Familie, und enthält bie Ginladung, einige Tage mit Allem, mas zu ihm gehört, in unferer Riederlassung zu verweilen. Sei flug und trage felbst alles Mögliche bagu bei, biefen Entschluß zur Reife zu bringen; Congo Boango, ber Reger, wird, wenn er wieder fommt, es tir lohnen! But, gut, Bafe Toni, antwortete ber Rnabe. Er fragte, indem er ben Brief forgfam eingewickelt in feine . Tafche ftedte: und ich foll bem Buge auf feinem Wege hierher jum Führer Dienen? - Allerdinge, verfette Toni, bas verfteht fich, weil fie bie Wegend nicht tennen, von felbst. Doch wirft bu möglicher Truppenmariche wegen, Die auf ber Landstrage ftattfinden tonn= ten, die Wanderung eber nicht als um Mitternacht antreten; aber dam dieselbe auch so beschseunigen, daß du vor der Dämmerung des Tages hier eintriffst. Kann man sich auf dich verlassen? fragte sie. — Berlast Euch auf Nanky! antwortete der Knabe: ich weiß, warum ihr diese weißen Flüchtlinge in die Pflanzung lockt, und der Neger Hoango soll mit mir zufrieden sein!

Bierauf trug Toni bem Fremben bas Frühftud auf: und nachdem es wieder abgenommen mar, begaben fich Mutter und Tochter, ihrer häuslichen Geldhäfte wegen, in bas vorbere Wohnzimmer gurud. Es fonnte nicht fehlen, bag bie Mutter einige Zeit barauf an ben Schrant trat und, wie es natürlich war, ben Brief vermißte. Sie legte bie Band, ungläubig gegen ihr Bebachtniß, einen Augenblick an ben Ropf und fragte Toni, wo fie ben Brief, ben ihr ber Frembe gegeben, wohl hingelegt haben fonne. Toni antwortete nach einer furgen Baufe, in ber fie auf ben Boben nieberfab, bafihn ber Frembe ja ihres Biffens wieder eingestedt und oben im Bimin ihrer beiden Gegenwart gerriffen habe! Die Mutter schaute bas Dabchen mit großen Angen an; fie meinte fich bestimmt zu erinnern, baß fie ben Brief aus feiner Sand empfangen und in ben Schrant gelegt habe; boch ba fie ihn nach vielem vergeblichen Guchen barin nicht fand und ihrem Gebächtniß mehrerer ahnlichen Borfalle wegen miftraute, fo blieb ihr zulett nichts übrig, als ber Meinung, die ihr die Tochter geaugert, Glauben gu fchenten. Inzwischen fonnte fie ihr lebhaftes Migver= gnugen über biefen Umftand nicht unterbruden, und meinte, bag ber Brief bem Neger Boango, um bie Familie in bie Bflangung bereinzubringen, bon ber größten Wichtigkeit gemefen fein wurde. Am Mittag und Abend, ba Toni ben Fremben mit Speifen bebiente, nahm fie, gu feiner Unterhaltung an ber Tifchede fitenb. mehreremal Belegenheit, ihn nach bem Briefe gu fragen; boch Zoni mar geschickt genug, bas Befprad, fo oft es auf biefen gefährlichen Bunft fam, abzulenten ober zu verwirren; bergeftalt, baf bie Mutter burch bie Erflarungen bes Fremben über bas eigentliche Schidfal bes Briefes auf feine Beife in's Reine tam. Go verfloft ber Tag: Die Mutter verschloft nach bem Abendeffen aus Borficht, wie fie fagte, bes Fremben Zimmer; und nachbem fie noch mit Toni überlegt hatte, burch welche Lift fie fich von neuem am folgenben Tage in ben Befit eines folden Briefes feten tonne, begab fie fich gur Rube und befahl bem Dlabden gleichfalls zu Bette zu geben.

Sobald Toni, die diesen Augenblick mit Sehnsucht erwartet hatte, ihre Schlassammer erreicht und sich überszeugt hatte, daß die Mutter entschlummert war, stellte sie das Bildniß der heiligen Jungfrau, das neben ihrem Bette hing, auf einen Sessel und ließ sich mit versichränkten Händen auf Knieen davor nieder. Sie slehte den Erlöser, ihren göttlichen Sohn, in einem Gebet voll unendlicher Inbrunst um Muth und Standhaftigkeit an, dem Jüngling, dem sie sich zu eigen gegeben, das Geständniß der Berbrechen, die ihren jungen Busen besschwerten, abzulegen. Sie gelobte diesem, was es ihrem

Bergen auch toften wurde, nichts, auch nicht bie Absicht, erbarmungslos und entfetlich, in ber fie ihn geftern in bas Saus gelodt, ju verbergen; boch um ber Schritte willen, Die fie bereits ju feiner Rettung gethan, munichte fie, baf er ihr vergeben und fie als fein treues Weib mit fich nach Europa führen möchte. Durch bief Bebet wunderbar gestärft, ergriff fie, indem fie aufftand, ben Sauptichluffel, ber alle Bemader bes Saufes ichlog, nub schritt bamit langfam, ohne Licht über ben schmalen Bang, ber bas Bebaube burchichnitt, bem Schlafgemach bes Fremben gu. Gie öffnete bas Zimmer leife und trat vor fein Bett, wo er in tiefen Schlaf verfenft rubte. Der Mond befchien fein blühendes Antlit, und ber Rachtwind, ber burch bie geöffneten Fenster einbrang, spielte mit bem haar auf feiner Stirn. Gie neigte fich fauft über ihn und rief ihn, feinen fugen Athem einfaugend, beim Namen; aber ein tiefer Traum, von bem fie ber Begenftand ju fein ichien, beschäftigte ibn; wenigstens borte fie zu wiederholten Malen von feinen glubenben, gitternben Lippen bas geflufterte Wort: Toni! Wehmuth, Die nicht zu beschreiben ift, ergriff sie: fie konnte fich nicht entschließen, ihn aus ben Simmeln lieblicher Ginbilbung in die Tiefe einer gemeinen und elenben Birtlichteit berabzureißen; und in ber Bewigheit, bag er ja fruh ober fpat von felbft erwachen muffe, tniete fie an feinem Bette nieder und überbedte feine theure Sand mit Ruffen.

Aber wer beschreibt bas Entseten, bas wenige

Augenblide barauf ihren Bufen ergriff, als fie plotlich im Innern bes Sofraums ein Geräufch von Menfchen, Bferben und Waffen borte und barunter gang beutlich bie Stimme bes Regers Congo Boango erfannte, ber unvermutheter Beife mit feinem gangen Trof aus bem Lager bes Benerals Deffalines jurudgefehrt mar. Sie fturgte, ben Mondichein, ber fie zu verrathen brobte, forgfam vermeibenb, hinter bie Borhange bes Fenfters und hörte auch ichon bie Mutter, welche bem Reger von Allem, mas mahrent beffen vorgefallen mar, auch von ber Anwesenheit bes europäischen Flüchtlings im Saufe, Nachricht gab. Der Neger befahl ben Seinigen gebampfter Stimme, im Sofe ftill zu fein. Er fragte bie Alte, wo ber Fremde in biefem Augenblid befindlich fei; worauf biefe ihm bas Bimmer bezeichnete und fo= gleich auch Belegenheit nahm, ihm von bem fonderbaren und auffallenben Befprad, bas fie, ben Flüchtling betreffend, mit ber Tochter gehabt hatte, ju unterrichten. Sie verficherte ben Reger, bag bas Mabchen eine Berratherin, und ber gange Anschlag, beffelben habhaft zu werben, in Befahr fei gu fcheitern. Benigstens fei bie Spitbubin, wie fie bemertt, beimlich beim Ginbruch ber Nacht in fein Bette geschlichen, wo fie noch bis biefen Augenblick in guter Rube befindlich fei; und mahrscheinlich, wenn ber Frembe nicht icon entflohen fei, werbe berfelbe eben jest gewarnt, und bie Mittel, wie feine Flucht zu bewerkstelligen fei, mit ihm verabrebet. Neger, ber bie Treue bes Mabdens ichon in ahnlichen

Fällen erprobt hatte, antwortete, es wäre wohl nicht möglich. Und: Relly! rief er wüthend, und Omra! nehmt eure Büchsen! Und damit, ohne weiter ein Wort zu sagen, stieg er im Gesolge aller seiner Neger die Treppe hinauf und begab sich in das Zimmer des Fremden.

Toni, por beren Augen fich mahrend weniger Di= nuten biefer gange Auftritt abgespielt hatte, ftanb, gelähmt an allen Gliebern , ale ob fie ein Wetterftrahl getroffen hatte, ba. Gie bachte einen Augenblid baran, ben Fremben zu weden; boch theils mar wegen Befetsung bes hofraums feine Flucht für ihn möglich, theils auch fah fie voraus, bag er zu ben Baffen greifen und fomit bei ber Ueberlegenheit ber Neger Bubobenftredung unmittelbar fein Loos fein wurde. Ja, Die entfetlichfte Rücksicht, die sie zu nehmen genöthigt mar, mar biefe, baß ber Unglückliche fie felbst, wenn er fie in biefer Stunde bei feinem Bette fanbe, für eine Berratherin halten und ftatt auf ihren Rath zu hören in ber Raferei eines fo beillofen Wahns bem Neger Boango völlig befinnungslos in bie Urme laufen murbe. In biefer unanssprechlichen Angst fiel ihr ein Strid in Die Augen, welcher, ber himmel weiß burch welchen Bufall, an bem Riegel ber Band hing. Gott felbft, meinte fie, indem fie ihn herabrif, hatte ihn zu ihrer und bes Freundes Rettung babin geführt. Sie umschlang ben Jüngling, vielfache Knoten ichnirgend, an Sanben und Sugen bamit; und nachbem fie, ohne barauf zu achten, bager fich

rührte und sträubte, die Enden angezogen und an bas Gestell des Bettes sestgebunden hatte: brudte sie, froh des Augenblicks mächtig geworden zu sein, einen Ruß auf seine Lippen und eilte dem Neger Hoango, der schon auf der Treppe klirrte, entgegen.

Der Neger, ber bem Bericht ber Alten, Toni anbetreffent, immer noch feinen Glauben ichentte, ftanb. als er fie aus bem bezeichneten Zimmer bervortreten fab, bestürzt und verwirrt, im Corridor mit feinem Trof von Fadeln und Bemaffneten ftill. Er ricf; bie Treulose! die Bundbrudige! und indem er fich ju Babetan manbte, welche einige Schritte vorwarts gegen bie Thur bes Fremden gethan hatte, fragte er: ift ber Fremde entflohn? - Babefan, welche die Thur ohne bineinzusehen offen gefunden hatte, rief, indem fie als eine Buthende gurudfehrte: Die Gaunerin! Sie hat ihn entwifden laffen! Gilt, und befett bie Ausgange, ebe er das weite Feld erreicht! - Bas gibt's? fragte Toni, indem fie mit bem Ausbrud bes Erstaunens ben Alten und bie Reger, bie ihn umringten, anfah. - Bas es gibt ? ermiderte Boango; und bamit ergriff er fie bei ber Bruft und ichleppte fie nach bem Zimmer bin. - Seib 3hr rafend? rief Toni, indem fie ben Alten, ber bei dem fich ihm barbietenben Unblid erftarrte, von fich ftieß: ba liegt ber Fremde, von mir in feinem Bette festgebunben; und beim himmel es ift nicht bie fchlechtefte That, Die ich in meinem Leben gethan! - Bei biefen Borten fehrte fie ihm ben Ruden zu und fette fich, als ob fie weinte,

an einen Tifch nieber. Der Alte manbte fich gegen bie in Bermirrung gur Seite ftebenbe Mutter und fprach: o Babefan, mit welchem Marchen haft bu mich getäuscht? - Dem Simmel fei Dant, antwortete bie Mutter, indem fie bie Stride, mit welchen ber Frembe gebunden mar, verlegen untersuchte: ber Frembe ift ba, obschon ich von bem Bufammenhang nichts begreife. - Der Reger trat, bas Schwert in bie Scheibe ftedenb, an bas Bett unb fragte ben Fremben, mer er fei, mober er tomme und wohin er reife. Doch ba biefer unter frampfhaften Inftrengungen fich loszuwinden nichts hervorbrachte, als auf jämmerlich schmerzhafte Beife: o Toni! o Toni! - fo nahm bie Mutter bas Wort und bedeutete ihm, bag er ein Schweizer fei, Ramens Buftav von ber Ried, und baf er mit einer gangen Familie europäifcher Sunbe, welche in biefem Mugenblid in ben Berghöhlen am Mömenweiher verftedt fei, von bem Ruftenplat Fort Dauphin tomme. Soango, ber bas Mabden, ben Ropf schwermuthig auf ihre Banbe geftutt, ba fiten fah, trat ju ihr und nannte fie fein liebes Dabden; flopfte ihr Die Wangen und forberte fie auf, ihm ben übereilten Berbacht, ben er ihr geaugert, ju vergeben. Die Alte, bie gleichfalls vor bas Madchen hingetreten mar, ftemmte Die Arme topficuttelnd in Die Geite und fragte, weßhalb fie benn ben Fremden, ber bod von ber Befahr. in ber er fich befunden, gar nichts gewußt, mit Striden in bem Bette festgebunden habe. Toni, bor Schmerz und Buth in ber That weinend, antwortete, ploglich gur

St. Clin.

Mutter gefehrt: weil bu feine Augen und Ohren baft! Beil er die Gefahr in ber er fcmebte, gar woll be-Weil er entfliehen wollte; weil er mich gebeten ihm zu feiner Flucht bebilflich zu fein; weil er einen Unidlag auf bein eigenes Leben gemacht batte und fein Borhaben bei Unbruch bes Tages ohne Zweifel, wenn ich ihn nicht fclafent gebunden hatte, in Ausführung gebracht haben würde. - Der Alte liebtofete und beruhigte bas Madden und befahl Babefan von biefer Sade ju fdweigen. Er rief ein Bagr Schuten mit Budfen vor, um bas Gefet, bem ber Frembling verfallen mar, augenblidlich an bemfelben zu vollftreden; aber Babetan flufterte ihm beimlich zu: nein, um's himmels willen, Boango! - Sie nahm ihn auf bie Seite und bedeutete ibm. ber Frembe muffe, bebor er hingerichtet werbe, eine Ginlabung auffeten, um vermittelft berfelben bie Familie, beren Befampfung im Balbe manchen Gefahren ausgesett fei, in Die Bflangung zu loden. - Boaugo, in Ermägung, bag bie Familie mahrscheinlich nicht unbewaffnet fein werbe, gab biefem Borichlage feinen Beifall; er ftellte, meil es gu fpat mar, ben Brief verabrebeter Diagen fchreiben gu laffen, zwei Bachen bei bem weißen Flüchtling aus; und nachdem er noch ber Sicherheit wegen bie Strice unterfucht, auch, weil er fie zu loder befand, ein Baar Leute berbeigerufen hatte, um fie noch enger zusammenzuziehen, verließ er mit feinem gangen Trof bas Bimmer, und Alles nach und nach begab fich zur Ruh.

Aber Toni, welche nur icheinbar bem Alten, ber ihr noch einmal bie Sand gereicht, gute Racht gejagt und fich zu Bette gelegt hatte, ftanb, fobalb fie Alles im Baufe ftill fah, wieder auf, fchlich fich burch eine hinterpforte bee hauses auf bas freie Felb hinaus und lief, bie wilbeste Bergweiflung im Bergen, auf bem bie Landftrafe burchfreugenden Wege ber Wegend gu, von welcher bie Familie Brn. Strömli's herantommen mußte. Denn die Blide voll Berachtung, die ber Fremde von feinem Bette aus auf fie geworfen hatte, maren ihr empfindlich wie Defferftiche burch's Berg gegangen; es mifchte fich ein Wefühl beifer Bitterfeit in ihre Liebe gu ibm, und fie frohlocte bei bem Bebanten, in biefer gu feiner Rettung angeordneten Unternehmung gu fterben. Sie stellte fich, in ber Beforgniß bie Familie zu verfehlen, an ben Stamm einer Pinie, bei welcher, falls bie Einsabung angenommen worben mar, bie Bescuschaft vorüberziehen mußte, und taum mar auch ber Berabredung gemäß ber erfte Strahl ber Dammerung am Borigont angebrochen, ale Manty's, bes Rnaben, Stimme, ber bem Troffe jum Führer biente, fcon fernber unter ben Baumen bes Walbes borbar marb.

Der Zug bestand aus hrn. Strömli und seiner Gemahlin, welch lettere auf einem Maulesel ritt; fünf Kinder besselben, beren zwei, Abelbert und Gottsrieb, Jüngslinge von achtzehn und siebzehn Jahren, neben dem Mauleesel hergingen; brei Dienern und zwei Mägden, wovon die eine, einen Säugling an der Brust, auf dem andern

Maulefel ritt; in allem aus zwölf Berfonen. Er bewegte fich langfam über bie ben Weg burchflechtenben Rienwurgeln, bem Stamm ber Binie gu, mo Toni, fo geräufchles, als niemand zu erfcbreden nöthig mar, aus bem Schatten bes Baums hervortrat und bem Buge gu-Der Rnabe tannte fie fogleich; und auf rief: Salt! ihre Frage, wo Berr Stromli fei, mahrend Danner, Beiber und Rinder fie umringten, ftellte biefer fie freudig bem alten Oberhaupte ber Familie, Berrn Strömli, vor. Ebler Berr! fagte Toni, indem fie Die Begruffungen beffelben mit fester Stimme unterbrach: ber Reger Boango ift, auf überrafdenbe Beife, mit feinem gangen Trof in die Niederlaffung gurudgefommen. 3hr tonnt jett ohne bie größte Lebensgefahr nicht barin einkehren, ja Guer Better, ber zu feinem Unglud eine Aufnahme barin fant, ift verloren, wenn 3hr nicht zu ben Waffen greift und mir gufeiner Befreiung aus ber Saft, in welcher ihn der Reger Hoango gefangen halt, in die Pflanzung folgt! - Gott im Bimmel! riefen, von Schreden erfaßt, alle Ditglieber ber Familie; und bie Mutter, bie frant und von ber Reife erfcopft mar, fiel von bem Maulthier ohnmächtig auf ben Boben nieber. Toni, mabrend auf ben Ruf Berrn Strömli's bie Dagbe berbeicilten, um ihrer Frau gu belfen, führte, von ben Jünglingen mit Fragen bestürmt, Berrn Strömli und bie übrigen Manner aus Furcht vor bem Anaben Ranty auf Die Seite. Sie ergablte ben Mannern, ihre Thrancu vor Scham und Reue nicht gurudhaltend, Alles, mas vorgefallen; wie bie Berhalt=

niffe in bem Augenblid, ba ber Jungling eingetroffen, im Saufe bestanden; wie bas Befprad, bas fie unter vier Augen mit ihm gehabt, Diefelben auf gang unbegreifliche Beife veranbert; mas fie bei ber Anfunft bes Regers, fast mahnsinnig vor Angst, gethan, und wie fie nun Tob und leben baran feten wolle, ihn aus ber Befangenschaft, worein fie ihn felbst gefturgt, wieber gu befreien. Meine Baffen! rief Berr Stromli, inbem er zu bem Maulthier feiner Frau eilte und feine Buchfe berabnahm. Er fagte, mahrend aud Abelbert und Bottfrieb, feine ruftigen Gobne, und bie brei madern Diener fich bemaffneten: Better Guftav hat mehr ale Ginem bon uns bas leben gerettet; jest ift es an uns, ihm ben gleichen Dienft zu thun ; - und bamit bob er feine Frau, welche fich erholt hatte, wieder auf bas Maulthier, ließ bem Knaben Ranky aus Borficht, als eine Art von Beigel, Die Banbe binben, Schidte ben gangen Trog, Beiber und Rinder, unter bem blogen Schutz feines breigehnjährigen, gleichfalls bewaffneten Gohnes Ferbinand, an ben Mömenweiher gurud; und nadbem er noch Toni, welche felbft einen Belm und einen Spieß genom= men hatte, über bie Starte ber Reger und ihre Bertheilung im Sofraume ausgefragt und ihr verfprochen hatte, Hoango's fowohl als ihrer Mutter, fo viel es fich thun ließ, bei biefer Unternehmung ju ichonen, ftellte er fich muthig und auf Gott bertrauend an Die Spite feines fleinen Saufens, und brach, von Toni geführt, in bie Rieberlaffung auf.

Toni. fobalb ber Saufen burch bie hintere Pforte eingeschlichen mar, zeigte Berrn Stromli bas Zimmer, in welchem Soango und Babefan ruhten; und mahrend Berr Strömli geräufchlos mit feinen Leuten in bas offne Saus eintrat und fich fammtlicher gufammengefetter Bewehre ber Neger bemächtigte, fcblich fie gur Scite ab in ben Stall, in welchem ber fünfjährige Balbbruber bes Ranty, Seppy, fchlief. Denn Manty und Seppn, Baftarbtinber bes alten Boango, maren biefem, besonders ber lette, beffen Mutter fürglich geftorben mar, febr theuer; und ba felbft in bem Fall, baf man ben gefangenen Jüngling befreite, ber Rudzug an ben Mömenweiher und bie Flucht von bort nach Bort au Brince, ber fie fich anguschließen gebachte, noch manderlei Schwierigkeiten ausgesett mar, fo folof fie nicht unrichtig, baß ber Besit beiber Anaben, ale eine Art von Unterpfand, bem Bug bei etmaiger Berfolgung ber Reger von großem Bortheil fein murbe. Es gelang ibr, ben Rnaben ungefeben aus feinem Bette gu heben und in ihren Armen, halb schlafend, halb machent, in bas Sauptgebäude hinüberzutragen. Inzwischen mar Berr Strömli, fo beimlich als es fichthun ließ, mit feinem Saufen in Boango's Stubenthure eingetreten; aber ftatt ibn und Babefan, wie er glaubte, im Bette gu finden, ftanben, burch bas Beräusch gewedt, beibe, obichon halbnadt und hülflos, in ber Ditte bes Zimmere ba. Berr Strömli, indem er feine Buchfe in Die Sand nahm, rief: fie follten fich ergeben ober fie maren bes Tobes! Doch

Boango, ftatt aller Antwort, rif ein Biftol von ber Wand und platte ce, herrn Strömli am Ropfe ftreifend, unter bie Denge los. Berrn Stromli's Saufen, auf dieß Signal, fiel muthend über ihn her; Boango, nach einem zweiten Schuf, ber einem Diener bie Schulter burchbohrte, marb - burch einen Gabelhieb an ber Sand vermundet, und beide, Babetan und er, murben niebergeworfen und mit Stricken am Beftell eines großen Tisches fest gebunden. Mittlerweile maren, burch bie Schuffe gewedt, Die Reger bes Hoango, zwanzig und mehr an ber Bahl, aus ihren Ställen hervorgefturgt, und brangen, ba fie bie alte Babefan im Saufe fchreien hörten, wüthend gegen baffelbe bor, um ihre Baffen wieder zu erobern. Bergebens postirte Berr Stromli, beffen Bunde von keiner Bebeutung mar, feine Leute an Die Fenfter bes Saufes und lief, um die Rerle im Zaum ju halten, mit Buchfen unter fie feuern; fie achteten zweier Tobten nicht, bie ichon auf bem Sofe umber lagen, und waren im Begriff Aerte und Brechstangen gu holen, um bie Bausthur, welche Br. Stromli verriegelt hatte, einzusprengen, ale Toni, gitternb und bebend, ben Rnaben Sepph auf bem Arm, in Hoango's Zimmer trat. Berr Strömli, bem biefe Ericheinung außerft erwunicht war, rif ihr ben Angben vom Arm; er wandte fich, inbem er feinen Birfchfänger jog, ju Boango und fcmor, bag er ben Jungen augenblidlich tobten murbe, wenn er ben Negern nicht zuriefe, von ihrem Borhaben abzufteben. Boango, beffen Rraft burch ben Sieb über bie Rovellenfcas, Bb. I.

brei Finger ber Sand gebrochen mar und ber fein eige= nes Leben im Fall einer Beigerung ausgesett haben würde, ermiberte nach einigem Bebenten, indem er fich bom Boben aufheben ließ, bag er bieg thun wolle; er ftellte fich, von Berrn Strömli geführt, an bas Fenfter, und mit einem Schnupftuch, bas er in bie linte Sand nahm, über ben Sof hinauswintend, rief er ben Regern ju, daß fie die Thur, indem es fein Leben ju retten feiner Gulfe bedurfe, unberührt laffen follten und in ihre Ställe gurudtehren mochten. Bierauf beruhigte fich ber Rampf ein wenig; Boango ichidte auf Berlangen Berrn Strömli's einen im Saufe eingefangenen Neger mit ber Wiederholung diefes Befehls zu bem im Sof noch ver= weilenden und fich berathschlagenden Saufen binab; und ba die Schwarzen, fo wenig fie auch von ber Sache begriffen, ben Worten biefes formlichen Botichaftere Folge leiften mußten, fo gaben fie ihren Unschlag, gu beffen Ausführung icon Alles in Bereitschaft mar, auf und verfügten sich nach und nach, obichon murrend und ichimpfend, in ihre Ställe gurud. Berr Stromli, inbem er bem Anaben Seppy vor ben Augen Boango's bie Banbe binben ließ, fagte biefem: bag feine Absicht feine andere fei, ale ben Officier, feinen Better, aus ber in ber Pflanzung über ibn verhängten Saft zu befreien, und baß, wenn feiner Flucht nach Bort au Brince feine Binberniffe in ben Weg gelegt murben, weber fur fein, Boango's, noch für feiner Rinder Leben, Die er ihm wiebergeben murbe, etwas zu befürchten fein murbe. Babe-

tan, welcher Toni fich näherte und jum Abichied in einer Rührung, bie fie nicht unterbruden tonnte, bie Sand geben wollte, fließ biefe heftig von fich. Gie nannte fie eine Nieberträchtige und Berratherin und meinte, indem fie fic am Beftell bes Tifches, an bem fie lag, umtehrte: bie Rache Gottes murbe fie, noch ehe fie ihrer Schandthat froh geworben, ereilen. Toni antwortete: ich habe euch nicht verrathen; ich bin eine Beige und bem Jungling, ben ihr gefangen haltet, verlobt; ich gehore gu bem Befdlecht berer, mit benen ihr im offenen Rriege liegt, und werbe vor Gott, bag ich mich auf ihre Seite ftellte, zu verantworten miffen. - Sierauf gab Berr Strömli bem Reger Hoango, ben er jur Sicherheit wieber hatte feffeln und an die Pfoften ber Thur festbinden laffen, eine Bache; er ließ ben Diener, ber mit gerfplittertem Schulterfnochen ohnmächtig am Boben lag, aufheben und wegtragen; und nachbem er bem Soango noch gefagt hatte, bag er beibe Rinber, ben Ranty fowohl als ben Seppy, nach Berlauf einiger Tage in Sainte Luge, wo bie erften frangofifden Borpoften ftunben, abholen laffen konne, nahm er Toni, bie, bon mancherlei Befühlen bestürmt, fich nicht enthalten tonnte zu weinen, bei ber Sand, und führte fie unter ben Flüchen Babefan's und bes alten Boango aus bem Schlafzimmer fort.

Inzwischen waren Abelbert und Gottfried, herrn Strömli's Söhne, schon nach Beendigung des ersten, an den Fenstern gesochtenen Hauptkanupses auf Befehl des Baters in das Zimmer ihres Betters Gustav geeilt, und

waren glüdlich genug gemefen, bie beiben Schwarzen, Die biefen bewachten, nach einem hartnäckigen Wiberftanb ju überwältigen. Der eine lag tobt im Bimmer; ber andere hatte fich mit einer ichweren Schufwunde bis auf ben Corribor hinausgeschleppt. Die Brüber, beren einer, ber Meltere, babei felbit, obichon nur leicht, am Schenfel vermundet worden mar, banden ben theuren lieben Better los; fie umarmten und füßten ihn, und forberten ibn jauchzend, indem fie ihm Bewehr und Waffen ga= ben, auf, ihnen nach bem vorberen Zimmer, in welchem, ba ber Sieg entschieben, Berr Strömli mahrscheinlich MUes ichen jum Rudzug anordne, ju folgen. ter Guftav, halb im Bette aufgerichtet, brudte ihnen freundlich bie Band; im übrigen war er fill und gerftreut, und ftatt bie Biftolen, Die fie ihm barreichten, zu ergreifen, bob er bie Rechte und ftrich fich mit einem unaussprechlichen Ausbruck von Gram bamit über bie Die Jünglinge, Die fich bei ihm niebergesett batten, fragten: mas ihm fehle? und ichon, ba er fie mit feinem Arm umichlog und fid, mit dem Ropf fdweigend an die Schulter bes Jungern lehnte, wollte Abelbert fich erheben, um ihm im Wahn, bag ihn eine Dhn= macht anwandle, einen Trunt Waffer herbeiguholen: als Toni, ben Anaben Sepph auf bem Arm, an ber Sand Berrn Strömli's in bas Zimmer trat. Buftav mechfelte bei biefem Anblid bie Farbe; er hielt fich, indem er aufftand, ale ob er umfinten wollte, an ben Leibern ber Freunde fest; und ehe bie Junglinge noch mußten, mas

er mit bem Biftol, bas er ihnen jett aus ber Sand nahm, anfangen wollte: brudte er baffelbe ichon, fnirschend vor Buth, gegen Toni ab. Der Schuf mar ihr mitten burch bie Bruft gegangen; und ba fie mit einem gebrochenen Laut bes Schmerzes noch einige Schritte ge=. gen ihn that und fobann, indem fie ben Angben an Berrn Strömli gab, vor ihm nieberfant: fchlenberte er bas Biftol über fie, ftieß fie mit bem Fuß von fich, und marf fich, indem er fie eine Bure nannte, wieber auf bas Bette nieber. Du ungeheurer Denich! riefen Berr Strömli und feine beiben Gohne. Die Jünglinge warfen fich über bas Madden und riefen, indem fie es aufhoben, einen ber alten Diener berbei, ber bem Buge ichon in manchen ähnlichen verzweiflungsvollen Fällen bie Bulfe eines Arztes geleiftet hatte; aber bas Dabchen. bas fich mit ber Sand frampfhaft bie Bunde hielt, brudte bie Freunde hinmeg und: fagt ihm -! ftammelte fie röchelnd, auf ihn, ber fie erschoffen, hindeutend, und wieberholte: fagt ihm - -! Bas follen wir ihm fagen? fragte Berr Stromli, ba ber Tob ihr bie Sprache raubte. Abelbert und Gottfried ftanben auf und riefen bem unbegreiflich gräflichen Diorder zu: ob er miffe, baf bas Mabchen seine Retterin sei; baf fie ihn liebe, und bag es ihre Absicht gemesen fei, mit ihm, bem fie Alles, Eltern und Gigenthum aufgeopfert, nach Bort au Brince zu entflieben? - Sie bonnerten ihm: Buftab! in Die Ohren und fragten ihn: ob er nichts bore? und schüttelten ihn und griffen ihm in die Saare, ba er un=

empfinblich und ohne auf fie zu achten auf bem Bette lag. Guftav richtete fich auf. Er warf einen Blid auf bas in feinem Blut fich malgende Mabchen; und bie Buth, bie biefe That veranlagt hatte, machte auf natürliche Beife einem Gefühl gemeinen Mitleibens Blat. Br. Strömli, beife Thranen auf fein Schnupftuch niebermeinend, fragte: warum, Elenber, haft bu bas gethan? Better Buftav, ber von bem Bette aufgeftanben mar, und bas Mabden, inbem er fich ben Schweiß von ber Stirn abmifchte, betrachtete, antwortete: baf fie ibn fchanblicher Beife zur Nachtzeit gebunden und bem Reger Boango übergeben habe. Ach! rief Toni und ftredte mit einem unbeschreiblichen Blid ihre Sand nach ihm aus: bich, liebsten Freund, band ich, weil - -! Aber fie konnte nicht reben und ihn auch mit ber Sand nicht erreichen; fie fiel mit einer plötlichen Erschlaffung ber Rraft wieber auf ben Schoof Berrn Strömli's gurud. Befibalb? fragte Guftav blag, indem er zu ihr nieberfniete. Berr Stromli, nach einer langen, nur burch bas Röcheln Toni's unterbrochenen Paufe, in welcher man vergebens auf eine Antwort von ihr gehofft hatte, nahm bas Wort und fprach: weil nach ber Antunft Soango's bich Unglücklichen zu retten tein anderes Mittel mar; weil fie ben Rampf, ben bu unfehlbar eingegangen mareft, vermeiben, weil fie Beit gewinnen wollte, bis wir, bie wir icon vermöge ihrer Beranftaltung herbeieilten, beine Befreiung mit ben Waffen in ber Sand erzwingen tonn-Buftav legte bie Banbe vor fein Geficht. D!

rief er, ohne aufzuseben, und meinte bie Erbe verfante unter feinen Fugen: ift bae, mas ihr mir fagt, mahr? Er legte feine Urme um ihren Leib und fah ihr mit jammervoll gerriffenem Bergen in's Beficht. Ach, rief Toni, und bieft maren ihre letten Borte: bubatteft mir nicht miftrauen follen! Und bamit hauchte fie ihre icone Seele aus. Buftab raufte fich bie Saare. Bewiff! fagte er, ba ihn bie Bettern von ber Leiche megrifen: ich hatte bir nicht miftrauen follen; benn bu marft mir burch einen Gibichmur verlobt, obichon feine Borte barüber gewechselt hatten! Berr Stromli brudte jammernd ben Lat, ber bes Maddens Bruft umichlof, nieber. Er ermunterte ben Diener, ber mit eini= gen unvollfommenen Rettungewerfzeugen neben ihm fand, bie Rugel, bie, wie er meinte, in bem Bruftfnochen fteden muffe, auszuziehen; aber alle Bemuhung, wie gefagt, mar vergebens, fie mar von bem Blei gang burch= bobrt, und ihre Geele icon ju befferen Sternen entflohn. - Ingwischen mar Buftav an's Fenfter getreten; und mahrend Berr Stronli und feine Gohne unter ftillen Thränen berathichlagten, mas mit ber Leiche anzufangen fei, und ob man nicht bie Mutter herbeirufen folle; jagte Guftav fich bie Rugel, womit bas andere Biftol gelaben mar, burch's Birn. Diefe neue Schredensthat raubte ben Bermanbten völlig alle Befinnung. Die Bulfe manbte fich jest auf ibn; aber bes Mermften Schabel mar gang zerschmettert und bing, ba er fich bas Biftol in ben Mund gefett hatte, jum Theil an ben

Wanden umber. Berr Strömli mar ber Erfte, ber fich wieber fammelte. Denn ba ber Tag icon gang bell burch bie Fenfter ichien, und auch Rachrichten einliefen, baf bie Neger fich ichon wieder auf bem Sofe zeigten: fo blieb nichts übrig, ale ungefäumt an ben Rudaug gu benfen. Man legte bie beiben Leichen, bie man nicht ber muthwilligen Gewalt ber Neger überlaffen wollte, auf ein Brett, und nachdem die Buchfen von neuem gelaben maren. brach ber traurige Zug nach bem Mömenweiher auf. Berr Strömli, ben Rnaben Sepph auf bem Urm, ging voran: ihm folgten bie beiben ftartften Diener, welche auf ihren Schultern die Leichen trugen; ber Bermundete schwantte an einem Stabe hinterher, und Abelbert und Gottfried gingen mit gefpannten Buchfen bem langfam fortichreitenben Leichenzuge zur Seite. Die Reger, ba fie ben Saufen fo ichmach erblidten, traten mit Spiegen und Gabeln aus ihren Wohnungen hervor, und ichienen Miene zu maden, angreifen zu wollen; aber Soango, ben man die Borficht beobachtet hatte, loszubinden, trat auf die Treppe bes Saufes bingus und winkte ben Regern, ju ruben. In Sainte Luge! rief er Beren Strömli ju, ber icon mit ben Leichen unter bem Thormeg mar. In Sainte Luge! antwortete biefer : worauf ber Bug, ohne verfolgt zu werben, auf bas Welb hinaustam und bie Waldung erreichte. Am Dowenweiher, wo man bie Familie fand, grub man unter vielen Thranen ben Leichen ein Grab; und nachdem man noch bie Ringe, Die fie an ber Sand trugen, gewechfelt batte, fentte man fie unter

ftillen Gebeten in bie Wohnungen bes emigen Friedens Berr Strömli war gludlich genug, mit feiner Frau und feinen Kindern funf Tage barauf Sainte Luge gu erreichen, mo er bie beiden Regerknaben feinem Berfprechen gemäß gurudließ. Er traf furg bor Unfang ber Belagerung in Bort au Brince ein, wo er noch auf ben Wällen für bie Sache ber Beifen focht; und als bie Stadt nach einer hartnädigen Begenwehr an ben Beneral Deffalines überging, rettete er fich mit bem französischen Beer auf die englische Flotte, bon wo bie Familie nach Europa überschiffte, und ohne meitere Unfalle ihr Baterland, Die Schweig, erreichte. Berr Strömli taufte fich bafelbft mit bem Reft feines fleinen Bermögens in ber Wegend bes Rigi an; und noch im Jahr 1807 mar unter ben Bufchen feines Gartens bas Dentmal zu feben, bas er Buftav, feinem Better, und ber Berlobten beffelben, ber treuen Toni, hatte feten laffen.

## Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl.

Mon Glemens Brenfano.

Gaben der Milbe von Gubig, Berlin 1817. Brentano's gesammelte Schriften, Bb. 4. Franksurt a. M., Sauerländer, 1852.

Clemens Brentano, geb. 8. September 1778 in Frankfurt am Main, gest. 28. Juli 1842 in Afchaffenburg, war nebst Bettina ber aus Goethe's Dichtung und Wahrheit bekannten Maximiliane La Roche entsproffen. führte ein unftetes und bewegtes Leben. Bulept flüchtete er fich aus ber Romantit in ben Schoof ber Rirche gurud und lebte zu Dulmen am Rrantenbette ber ftigmatifirten Ronne Unna Ratharina Emmerich, beren Leben er beschrieb, nach ihrem Tode ju München 2c. und endlich in Achaffenburg, wo er bei feinem Bruber ftarb. Bon feinen Schauspielen find die hauptfachlichften "Bonce de Leon" und "Die Grundung Brags"; große Schönheiten hat fein Marchen "Godel, Sintel und Gadeleia"; die beste feiner Erzählungen ift die hier ausgewählte, die auf einem Bolfsliebe beruht. Bon feiner Liebe zum Bolfeliede zeugt die Berausgabe bes "Bunderhorns" in Gemeinschaft mit Arnim. Auch ist die stärkste Seite feiner Boefie Die Inrifde.

"D mein Kind! wir hatten Nichts genährt als bie Bhantasie, und sie hatte uns theils wieder aufgefressen!"
— Dieses Bekenntniß, das Brentano selbst einer Freundin ablegte, dürste jedes weitere Wort über seine Geistesart ersparen, und man braucht nur etwa noch hinzuzunehmen, was sein Zeitgenosse Steffens von ihm sagt, er sei unter den Romantikern der Einzige gewesen, der mit Bestimmtheit zu wissen ser, in rein phander it ein ironisch spielender Krones, der, in rein phantastischer Dialektik durch jede folgende Bestimmung die vorhergehende vernichtend, seine eigenen Kinder verschlang. Gleichwohl, während er in muthwilliger, grundsätlicher Willkir den ernsteren Arnim übertraf, spielte ihm seine spüdentsche Natur mitunter den Streich, seine Gestaltungen etwas voller hervortreten zu lassen.

Bon ben brei Ergählungen, bie er hinterlaffen hat,

fonnen nur zwei in Betracht fommen.

"Die mehreren Wehmüller und ungarischen Nationalsgesichter" werden theilweise sehr gerühmt. Die Erzählsung beginnt auch mit einem höchst schnatischen Einsall, indem berichtet wird, wie der Maler Wehmüller seden Sommer mit seinem Vorrath von einem halben Hunzdert Nationalgesichter, die er im Winter voraus gemalt hat, Ungarn bezieht, wo sodann ein hochebles Publitum sich sein Portrait, Stück für Stück zu einem Dukaten, selbst auswählen kann; persönliche Züge und Ehrennarben oder die Individualität des Schnurrbarts wersden unentgeltlich hineingemalt, für die leergelassene Unisform aber muß nach Maßgabe ihres Neichthums nach-

bezahlt werben. Auch verspricht sich ber Scherz gebeihlich fortzuspinnen, benn alsbalb erfährt man, daß ein
zweiter, ein falscher Behmüller aufgetreten sei, von welchem. ergötzliche Berwicklungen erwartet werben können.
Allein hievon ist nicht die Rede: sobald ein Einfall vorgebracht ist, bleibt er auch liegen und ein anderer tritt
an seine Stelle, der ihn ganz in der von Steffens
bezeichneten Beise verdrängt; die Handlung zerrinnt in
eine Reihe Geschichtchen, die eine Gesellschaft sich erzählt,
eines toller als das andere und zum Theil durch einen
plötzlichen Sprung wieder mit einzelnen der Anwesenden
verslochten; am Ende ein dritter Behmüller, der die
Frau des ersten ist, und hiemit eine Entwicklung, die
man einem Burzelbaum vergleichen kann.

Rurg, wer die Erzählung an ihrem Orte nachlesen will, wird fich überzeugen, daß wir redlich bestrebt find,

unfere Lefer vor Schwindel zu mahren.

Much "Rasperl und Unnerl" ift nicht gang frei bon Manier. Der Bolfston zeigt mitunter etwas Bemachtes und wird gelegentlich von einer nicht fehr volksmäßigen Sprache unterbrochen. Das zudende Richtschwert sodann und ber abgehauene Ropf, ber bem Rind in bas Rodchen beißt, find aus ber Dammerung, wohin fie gehören, ju fehr in bas licht bes Tages gerudt: benn ber Aberglaube fann nur bann poetifch mirten, wenn er burch britte ober vierte Sand überliefert wird; hier aber ift es eine ale glaubwürdig vorgeführte Berfon, Die uns Selbsterlebtes erzählt und hiemit Glauben an die Thatfachen fo wie an beren Folgen beansprucht. Allein trot allebem fchlägt die Erzählung auch wieber ftarte tiefe Boltstone an und ift eine eble, wenngleich nicht gang unverfehrte Frucht jener beften Stunden, die Brentano und Arnim hatten, ale fie ber beutschen Boltebichtung nachgingen und bie Nation mit bes Anaben Bunderhorn beidentten.

Es war Sommers-Frühe. Die Nachtigallen sangen erst seit einigen Tagen burch die Straßen und versstummten heut' in einer kühlen Nacht, welche von sernen Gewittern zu uns herwehte. Der Nachtwächter rief die elste Stunde an. Da sah ich, nach Hause gehend, vor der Thür eines großen Gebäudes einen Trupp von allerslei Gesellen, die vom Biere kamen, um Jemand, der auf den Thürstusen saß, versammelt. Ihr Antheil schien mir so lebhaft, daß ich irgend ein Unglück besorgte und mich näherte.

Eine alte Bäuerin saß auf ber Treppe, und so lebhaft die Gesellen sich um sie bekümmerten, so wenig ließ
sie sich von den neugierigen Fragen und gutmüthigen
Borschlägen derselben stören. Es hatte etwas sehr Befremdendes, ja schier Großes, wie die gute alte Frau
so sehr wußte, was sie wollte, daß sie, als sei sie ganz
allein in ihrem Kämmerlein, mitten unter den Leuten
es sich unter freiem himmel zur Nachtruhe bequem
machte. Sie nahm ihre Schürze als ein Mäntelchen
um, zog ihren großen schwarzen wachsleinenen hut tieser
in die Augen, legte sich ihr Bündel unter den Kopf zurecht und gab auf keine Frage Antwort.

Bas fehlt biefer alten Frau? fragte ich einen ber Anwesenben. Da tamen Antworten von allen Seiten: fie tommt feche Meilen Beges vom Canbe, fie fann nicht weiter, fie weiß nicht Befcheid in ber Stadt, fie hat Befreundete am andern Ende ber Stadt und fann nicht binfinden. - 3ch wollte fie führen, fagte Giner, aber es ift ein weiter Weg, und ich habe meinen Sausschluffel nicht bei mir. Much murbe fie bas Saus nicht fennen, wo fie hin will. - Aber hier kann bie Frau nicht liegen bleiben , fagte ein Reuhinzugetretener. - Sie will aber platterbings, antwortete ber Erfte, ich habe es ihr längst gefagt: id wolle fie nach Saus bringen; boch fie rebet gang verwirrt, ja fie muß wohl betrunten fein. - 3ch glaube, fie ift blodfinnig. Aber bier tann fie boch in feinem Falle bleiben, wiederholte Jener, Die Racht ift fühl und lang.

Während allem biesem Gerebe war bie Alte, gerade als ob sie taub und blind sei, ganz ungestört mit ihrer Zubereitung fertig geworden, und da ber Lette abermals sagte: hier kann sie boch nicht bleiben, erwiderte sie mit einer wunderlich tiefen und ernsten Stimme:

Warum soll ich nicht hier bleiben? Ift dies nicht ein herzogliches hans? Ich bin acht und achtzig Jahre alt, und der herzog wird mich gewiß nicht von seiner Schwelle treiben. Drei Söhne sind in seinem Dienste gestorben, und mein einziger Enkel hat seinen Abschied genommen;
— Gott verzeiht es ihm gewiß, und ich will nicht sterben, bis er in seinem ehrlichen Grabe liegt.

Acht und achtzig Sahre und sechs Meisen gesaufen! sagten die Umstehenden; sie ist mud' und kindisch, in solschem Alter wird ber Mensch schwach.

Mutter, Sie kann aber ben Schnupfen friegen und sehr frank werden hier, und Langeweile wird Sie auch haben, sprach nun einer ber Gesellen und beugte sich näher zu ihr.

Da sprach bie Alte wieder mit ihrer tiefen Stimme, halb bittend, halb befehlend:

D, last mir meine Ruhe, und seid nicht unvernünftig; ich brauch' keinen Schnupfen, ich brauche keine Langeweile; es ist ja schon spät an der Zeit, acht und achtzig bin ich alt, der Morgen wird bald andrechen, da geh' ich zu meinen Befreundeten. Wenn ein Mensch fromm ist, und hat Schicksale, und kann beten, so kann er die paar armen Stunden auch noch wohl hindringen.

Die Leute hatten sich nach und nach verloren, und bie letzen, welche noch bastanden, eilten auch hinweg, weil der Nachtwächter durch die Straßen kam und sie sich von ihm ihre Wohnungen wollten öffnen lassen. So war ich allein noch gegenwärtig. Die Straße ward ruhiger. Ich wandelte nachdenkend unter den Bäumen des vor mir liegenden freien Platzes auf und nieder; das Wesen der Bäuerin, ihr bestimmter ernster Ton, ihre Sicherheit im Leben, das sie acht und achtzigmal mit seinen Jahreszeiten hatte zurücksehren sehen, und das ihr nur wie ein Vorsaal im Bethause erschien, hatten mich mannichsach erschüttert. Was sind alle Leiden, alle Novellenschap Bb. 1.

Begierben meiner Bruft, bie Sterne geben ewig unbefummert ihren Weg, wozu fuche ich Erquidung und Labung, und von wem fuche ich fie und für wen? Mles, mas ich hier fuche und liebe und erringe, wird es mich je babin bringen, fo rubig, wie biefe gute fromme Seele, bie Nacht auf ber Schwelle bes Baufes gubringen gu tonnen, bis ber Morgen erscheint, und werbe ich bann ben Freund finden, wie fie? Ach, ich werbe bie Stadt nicht erreichen, ich werbe, wegemübe, ichon in bem Sanbe vor bem Thor umfinten und vielleicht gar in bie Sanbe ber Räuber fallen. Go fprach ich zu mir felbft, und als ich burch ben Lindengang mich ber Alten wieder naberte, borte ich fie halb laut mit gefenttem Ropfe vor fich bin beten. Ich war wunderbar gerührt, und trat ju ihr hin und fprach: Mit Gott, fromme Mutter, bete Sie auch ein wenig für mich! - bei welchen Worten ich ihr einen Thaler in Die Schurze marf.

Die Alte fagte hierauf gang ruhig: Hab' taufenb Dant, mein lieber Herr, bag bu mein Gebet erhört.

Ich glaubte, sie spreche mit mir und sagte: Mutter, habt Ihr mich benn um etwas gebeten? ich wüßte nicht.

Da fuhr die Alte überrascht auf und sprach: Lieber herr, gebe Er boch nach haus und bete Er fein, und lege Er sich schlafen. Was zieht Er so spät noch auf ber Gasse herum? Das ist jungen Gesellen gar nichts nütze, benn ber Feind geht um und suchet, wo er sich Einen erfange. Es ist Mancher burch solch Nachtlausen.

verdorben. Wen sucht er? Den Herrn? Der ist in bes Menschen Herz, so er züchtiglich lebt, und nicht auf ber Gasse. Sucht Er aber ben Feind, so hat Er ihn schon; gehe Er hübsch nach Haus und bete Er, daß Er ihn sos werde. Gute Nacht!

Nach diesen Worten wendete sie sich ganz ruhig nach der andern Seite und stedte den Thaler in ihren Reisesach. Alles, was die Alte that, machte einen eigenthümlichen ernsten Eindruck auf mich, und ich sprach zu ihr: Liebe Mutter, Ihr habt wohl recht, aber Ihrselbst seid es, was mich hier halt. Ich hörte Euch beten und wollte Euch ansprechen, meiner dabei zu gedenken.

Das ist schon geschehen, sagte sie. Als ich Ihn so burch ben Lindengang wandeln sah, bat ich Gott: er möge Euch gute Gedanken geben. Nun habe Er sie, und gehe Er fein schlafen.

Ich aber setzte mich zu ihr nieber auf die Treppe und ergriff ihre durre harte Hand und sagte: Lasset mich hier bei Such sitzen die Nacht hindurch, und erzählet mir, woher Ihr seid, und was Ihr hier in der Stadt sucht; Ihr habt hier keine Husse, in Eurem Alter ist man Gott näher als den Menschen; die Welt hat sich verändert, seit Ihr jung waret. —

Das ich nicht wüßte, erwiderte die Alte, ich hab's mein Lebetag ganz einerlei gefunden. Er ist noch zu jung, da verwundert man sich über Alles; mir ist Alles schon so oft wieder vorgekommen, daß ich es nur noch mit Freuden ansehe, weil es Gott so treulich damit meint. Aber man foll teinen guten Willen bon fich weisen, wenn er Einem auch gerade nicht noth thut, fonft möchte ber liebe Freund ausbleiben, wenn er ein andermal gar willtommen mare; bleibe Er brum immer fiten, und febe Er, mas Er mir helfen fann. 3ch will 3hm ergablen, mas mich in bie Stadt ben weiten Weg bertreibt. 3ch hatt' es nicht gebacht, wieber hicher gu Es find fiebzig Jahre, bag ich bier im Saufe fommen. als Magt gebient habe, auf beffen Schwelle ich fite, feitbem mar ich nicht mehr in ber Stadt; mas bie Zeit berumgeht! Es ift, als wenn man 'eine Sand umwendet. Wie oft habe ich hier am Abend gefeffen vor fiebzig Jahren und habe auf meinen Schat gewartet, ber bei ber Garbe ftanb. Bier haben wir uns auch versprochen. Wenn er hier - aber ftill, ba fommt bie Runde porbei.

Da hob sie an mit gemäßigter Stimme, wie etwa junge Mägbe und Diener in schönen Mondnächten, vor der Thure zu singen, und ich hörte mit innigem Bersgnügen folgendes schöne alte Lied von ihr:

"Wann der jüngste Tag wird werden, Dann fallen die Sternelein auf die Erden. Ihr Todten, ihr Todten sollt auferstehn, Ihr sollt vor das jüngste Gerichte gehn; Ihr sollt treten auf die Spiken, Da die lieben Engelein siken. Da kam der liebe Gott gezogen Mit einem schönen Regenbogen. Da kamen die falschen Juden gegangen, Die führten einst unsern Herrn Christum gesangen. Die hohen Bäum' erseuchten sehr, Die harten Stein' zerknirschten sehr. Wer dies Gebetsein beten kann, Der bet's des Tages nur einmal, Die Seele wird vor Gott bestehn, Wann wir werden zum himmel eingehn!" Amen.

Als die Runde uns näher fam, murbe bie gute Alte ge= rührt. Ach, fagte fie, es ift heute ber 16. Dai, es ift boch Alles einerlei, gerade wie bamale, nur haben fie andere Dugen auf und feine Bopfe mehr. Thut nichts, wenn's Berg nur gut ift! - Der Officier ber Runde blieb bei uns fteben und wollte eben fragen, mas mir hier fo fpat gu ichaffen hatten, als ich ben Fahnrich Graf Groffinger, einen Befannten, in ihm erfannte. 3ch fagte ihm furg ben gangen Sandel, und er fagte, mit einer Art bon Erschütterung: Bier haben Sie einen Thaler für bie Alte und eine Rose, - bie er in ber Sand trug, fo alte Bauersleute haben Freude an Blumen. Sie die Alte, Ihnen morgen bas Lied in bie Feber zu fagen, und bringen Gie mir es. 3ch habe lange nach bem Liede getrachtet, aber es nie gang habhaft merden fonnen. Biemit ichieben wir, benn ber Boften ber nabe gelegenen Sauptwache, bis zu welcher ich ihn über ben Blat begleitet hatte, rief: Wer ba! Er fagte mir noch, bag er Die Wache am Schloffe habe, ich follte ihn bort besuchen. 3ch ging zu ber Alten gurud und gab ihr bie Roje und ben Thaler.

Die Rose ergriff sie mit einer rührenden heftigkeit und befestigte sie sich auf ihrem hut, indem sie mit einer etwas feineren Stimme und fast weinend bie Borte sprach:

> "Rosen die Blumen auf meinem Sut, Hätt' ich viel Gelb, das wäre gut, Rosen und mein Liebchen."

Ich sagte zu ihr: Ei, Mütterchen, Ihr seib ja gang munter geworben. Und sie erwiderte:

"Munter, munter, Immer bunter, Immer runder. Oben ftund er, Nun bergunter, 'S ist fein Bunder!"

Schau Er, lieber Mensch, ist es nicht gut, daß ich hier sitzen geblieben? Es ist Alles einerlei, glaub' Er mir. Heute sind es siedzig Jahre, da saß ich hier vor der Thür, ich war eine flinke Magd und sang gern alle Lieder. Da sang ich auch das Lied vom jüngsten Gericht, wie heute, da die Runde vorbeiging, und da warf mir ein Grenadier im Borübergehen eine Rose in den Schooß, — die Blätter hab' ich noch in meiner Bibel liegen — das war meine erste Bekanntschaft mit meinem seligen Mann. Am andern Morgen hatte ich die Rose vorgesteckt in der Kirche, und da fand er mich, und es ward bald richtig. Drum hat es mich gar sehr gefreut, daß mir heute wieder eine Rose ward. Es ist ein

Zeichen, daß ich zu ihm kommen soll, und darauf freu' ich mich herzlich. Bier Söhne und eine Tochter sind mir gestorben, vorgestern hat mein Entel seinen Abschied genommen, — Gott helse ihm und erbarme sich seiner! — und morgen verläßt mich eine andere gute Seele, aber was sag' ich morgen, ist es nicht schon Mitternacht vorbei?"

Es ist Zwölse vorüber, erwiderte ich, verwundert über ihre Rede.

Gott gebe ihr Trost und Ruhe die vier Stündsein, die sie noch hat, sagte die Alte und ward still, indem sie die Hände faltete. Ich konnte nicht sprechen, so erschütterten mich ihre Worte und ihr ganzes Wesen. Da sie aber ganz stille blieb und der Thaler des Officiers noch in ihrer Schürze lag, sagte ich zu ihr: Mutter, steckt den Thaler zu Euch, Ihr könntet ihn verlieren.

Den wollen wir nicht weglegen, ben wollen wir meiner Befreundeten schenken in ihrer letzten Noth! erwiderte sie. Den ersten Thaler nehm' ich morgen wieber mit nach Haus, der gehört meinem Enkel, der soll
ihn genießen. Ja seht, es ist immer ein herrlicher Junge
gewesen, und hielt etwas auf seinen Leib und auf seine
Seele — ach Gott, auf seine Seele! — Ich habe gebetet den ganzen Beg, es ist nicht möglich, der liebe
Herr läßt ihn gewiß nicht verderben. Unter allen Burschule, aber auf die Chre war er vor Allem ganz erstaunlich. Sein Lieutenant hat auch immer gesprochen:

Wenn meine Schwadron Chre im Leib hat, fo fitt fie bei bem Finkel im Quartier. Er war unter ben Uhlanen. Als er jum erften Dal aus Frankreich gurudkam, ergahlte er allerlei fcone Gefchichten, aber immer mar von ber Ehre babei bie Rebe. Sein Bater und fein Stiefbruber waren bei bem Lanbfturm, und famen oft mit ihm wegen ber Ehre in Streit, benn mas er zuviel hatte, hatten fie nicht genug. Gott verzeih' mir meine fcmere Sunde, ich will nicht ichlecht von ihnen reben, Jeber hat fein Bunbel gu tragen: aber meine felige Tochter, feine Mutter, hat fich zu Tobe gearbeitet bei bem Faulpelz, fie tounte nicht erschwingen, feine Schulben zu tilgen. Der Uhlane ergählte von ben Frangofen, und als ber Bater und Stiefbruber fie gang fcblecht machen wollten, fagte ber Uhlane: Bater, bas verfteht 3hr nicht, fie baben boch viel Ehre im Leibe. Da mar ber Stiefbruber tudifch und fagte: Wie tannft bu beinem Bater fo viel von ber Ehre vorschwaten? mar er boch Unterofficier im R . . . ichen Regiment, und muß es beffer als bu verfteben, ber nur Bemeiner ift. - Ja, fagte ba ber alte Fintel, ber nun auch rebellisch marb, bas mar ich, und habe manchem vorlauten Burichen Fünfundzwanzig aufgezählt ; hatte ich nur Frangofen in ber Compagnie gehabt, bie follten fie noch beffer gefühlt haben, mit ihrer Ehre. - Die Rebe that bem Uhlanen gar weh, und er fagte: 3ch will ein Studden von einem frangofischen Unterofficier ergablen, bas gefällt mir beffer. Unterm vorigen Könige follten auf einmal bie Brugel bei ber

frangösischen Armee eingeführt werben. Der Befehl bes Rriegsminifters murbe ju Strafburg bei einer großen Barabe befannt gemacht, und die Truppen hörten in Reih' und Blied bie Bekanntmachung mit ftillem Grimm an. Da aber noch am Schlug ber Parabe ein Gemeiner einen Erceft machte, murbe fein Unterofficier borcommandirt, ihm zwölf Siebe zu geben. Es murbe ihm mit Strenge befohlen, und er mußte es thun. aber fertig mar, nahm er bas Bewehr' bes Mannes, ben er gefchlagen hatte, ftellte es vor fich an bie Erbe und brudte mit bem Fuße los, bag ihm die Rugel burch ben Ropf fuhr und er tobt nieberfant. Das wurde an ben Ronig berichtet, und ber Befehl, Brugel gut geben, warb gleich gurudgenommen. Geht, Bater, bas war ein Rerl, ber Ehre im Leib hatte! - Ein Rarr mar es, fprach ber Bruber. - Fref beine Ehre, wenn bu Sunger haft! brummte ber Bater. Da nahm mein Entel feinen Gabel und ging aus bem Saufe und tam ju mir in mein Bauschen, und erzählte mir Alles und weinte bie bitteren Thranen. Ich fonnte ihm nicht helfen. Die Geschichte, Die er mir auch erzählte, konnte ich zwar nicht gang verwerfen, aber ich fagte ihm boch immer gulett: Bib Gott allein die Ehre! Ich gab ihm noch ben Segen, benn fein Urlaub mar am anbern Tag aus, und er wollte noch eine Meile umreiten, nach bem Drte, wo ein Bathden von mir auf bem Ebelhofe biente, auf bie er gar viel hielt, er wollte einmal mit ihr haufen. Sie werben auch wohl balb jusammen tommen, wenn

Gott mein Gebet erhört. Er hat seinen Abschied schon genommen, mein Pathchen wird ihn heut' erhalten, und die Aussteuer hab ich auch schon beisammen, es soll auf ber Hochzeit weiter Niemand sein, als ich. — Da ward die Alte wieder still und schien zu beten. Ich war in allerlei Gedanken siber die Ehre, und ob ein Christ den Tod bes Unterofficiers schön sinden dürfe? Ich wollte, es sagte mir einmal Einer etwas hinreichendes darüber.

Als ber Bachter Gin Uhr anrief, fagte bie Alte: Nun habe ich noch zwei Stunden. Gi, Er ift noch ba, warum geht Er nicht schlafen? Er wird morgen nicht arbeiten können und mit seinem Meister Händel kriegen; von welchem Handwerk ist Er benn, mein guter Menfch?

Da wußte ich nicht recht, wie ich es ihr beutlich machen sollte, daß ich ein Schriftsteller sei. Ich bin ein Gestudirter durfte ich nicht sagen, ohne zu lügen. Es ist wunderbar, daß ein Deutscher immer sich ein wenig schämt, zu sagen: er sei ein Schriftsteller. Zu Leuten aus den untern Ständen sagt man es am ungernsten, weil diesen gar leicht die Schriftsgelehrten und Pharisäer aus der Bibel dabei einfallen. Der Name Schriftseller ist nicht so eingebürgert bei uns, wie das homme de lettres bei den Franzosen, welche überhaupt als Schriftsteller zünstig sind und in ihren Arbeiten mehr hergebrachtes Gesch haben, ja bei denen man auch fragt: ou avezvous kait votre Philosophie, wo haben Sie Ihre Philosophie gemacht? wie denn ein Franzose selbst viel mehr don einem gemachten Manne hat. Doch diese nicht

beutsche Sitte ift es nicht allein, welche bas Wort Schriftfteller fo ichwer auf ber Bunge macht, wenn man am Thore um feinen Charafter gefragt wirb, fonbern eine gemiffe innere Coam halt une gurud, ein Befühl, melches Jeben befällt, ber mit freien und geiftigen Bütern, mit unmittelbaren Befdenten bes himmels Banbel treibt. Belehrte brauchen fich weniger ju fchamen ale Dichter, benn fie haben gewöhnlich Lehrgelb gegeben, find meift in Memtern bes Staates, fpalten an groben Rlogen, ober arbeiten in Schachten, wo viel milbe Baffer auszupumpen find. Aber ein fogenannter Dichter ift am übelften baran, weil er meiftens aus bem Schulgarten nach bem Barnaf entlaufen, und es ift auch wirklich ein verbächtiges Ding um einen Dichter von Brofeffion, ber es nicht nur nebenber ift. Man fann febr leicht gu ihm fagen: Dein Berr, ein jeber Menfch hat, wie Birn, Berg, Magen, Milg, Leber und bergleichen, auch eine Boefie im Leibe; mer aber eines biefer Blieber überfüttert, verfüttert ober maftet, und es über alle andere bin= . über treibt, ja es gar jum Erwerbzweige macht, ber muß fich ichamen bor feinem gangen übrigen Denichen. Giner, ber von ber Poefie lebt, hat bas Gleichgewicht verloren, und eine übergroße Banfeleber, fie mag noch fo gut fcmeden, fest boch immer eine frante Bane voraus. Alle Menfchen, welche ihr Brod nicht im Schweiß ihres Ungefichts verbienen, muffen fich einigermagen ichamen; und bas fühlt Einer, ber noch nicht gang in ber Tinte war, wenn er fagen foll, er fei ein Schriftsteller. Go

dachte ich Allerlei, und befann mich, was ich ber Alten fagen follte, welche, über mein Zögern verwundert, mich anschaute und sprach:

Welch ein Handwerk Er treibt? frage ich. Warum will Er mir's nicht fagen? Treibt Er kein ehrlich Hand-werk, so greif Er's noch an, es hat einen goldnen Boben. Er ist boch nicht etwa gar ein henker oder Spion, der mich ausholen will? Meinethalben sei Er, wer Er will, sag' Er's, wer Er ist! Wenn Er bei Tag so hier säße, würde ich glauben, Er sei ein Lehnerich, so ein Tagedieh, der sich an die Häuser lehnt, damit er nicht umfällt vor Fanlheit.

Da fiel mir ein Wort ein, bas mir vielleicht eine Brücke zu ihrem Berständniß schlagen könnte: Liebe Mutter! sagte ich, ich bin ein Schreiber. — Nun, sagte sie, das hätte Er gleich sagen sollen. Er ist also ein Mann von der Feder, dazu gehören seine Köpfe und schnelle Finger und ein gutes Herz, sonst wird einem drauf geklopft. Ein Schreiber ist Er? Kann Er mir dann wohl eine Bittschrift aussetzen an den Herzog, die aber gewiß erhört wird und nicht bei den vielen anderen liegen bleibt?

Gine Bittschrift, liebe Mutter, sprach ich, tann ich Ihr wohl aufschen, und ich will mir alle Mühe geben, baß sie recht eindringlich abgefaßt sein soll.

Nun, bas ift brav von Ihm, erwiderte fie. Gott lohn' es ihm, und laffe Ihn alter werben, als mich, und gebe Ihm auch in seinem Alter einen so geruhigen Muth

und eine so schöne Nacht mit Rosen und Thalern, wie mir, und auch einen Freund, der Ihm eine Bittschrift macht, wenn es Ihm Noth thut. Aber jetzt gehe Er nach Haus, lieber Freund, und kaufe Er sich einen Bosen Papier und schreibe Er die Bittschrift; ich will hier auf Ihn warten. Noch eine Stunde, dann gehe ich zu meiner Pathe, Er kann mitgehen; sie wird sich auch freuen an der Bittschrift. Sie hat gewiß ein gut Herz, aber Gottes Gerichte sind wunderbar!

Nach biesen Worten ward die Alte wieder still, senkte den Kopf und schien zu beten. Der Thaler lag noch auf ihrem Schoofe. Sie weinte. Liebe Mutter, was fehlt Euch, was thut Euch so weh? Ihr weinet? sprach ich.

Nun, warum soll ich benn nicht weinen, ich weine auf ben Thaler, ich weine auf die Bittschrift, auf Alles weine ich. Aber es hilft nichts, es ist doch Alles viel, viel besser auf Erden, als wir Menschen es verdienen, und gallenbittre Thränen sind noch viel zu süße. Sche Er nur einmal das goldne Kameel da drüben, an der Apotheke. Wie doch Gott Alles so herrlich und wundersbar geschaffen hat; aber der Mensch erkennt es nicht. Und ein solch Kameel geht eher durch ein Nadelühr, als ein Reicher in das Himmelreich. — Aber, was sitt Er denn immer da, gehe Er, den Bogen Papier zu kausen, und bringe Er mir die Bittschrift.

Liebe Mutter, fagte ich, wie fann ich Guch bie Bitt-

schrift machen, wenn 3hr mir nicht fagt, was ich hineinschreiben foll?

Das muß ich Ihm sagen? erwiderte sie, dann ist es freilich keine Runst, und wundre ich mich nicht mehr, daß Er sich einen Schreiber zu nennen schämte, wenn man Ihm Alles sagen soll. Nun, ich will mein Mögliches thun. Setz' Er in die Bittschrift, daß zwei Liebende bei einander ruhen sollen, und daß sie Einen nicht auf die Anatomie bringen sollen, damit man seine Glieder beisammen hat, wenn es heißt: Ihr Todten, ihr Todten sollt auferstehn, ihr sollten vor das jüngste Gerichte gehn. Da fing sie wieder bitterlich an zu weinen.

Ich ahnte, ein schweres Leid muffe auf ihr lasten, aber sie fühle bei der Burde ihrer Jahre nur in einzelnen Momenten sich schwerzlich gerührt. Sie weinte, ohne zu klagen, ihre Worte waren immer gleich ruhig und kalt. Ich bat sie nochmals, mir die ganze Beranlassung zu ihrer Reise in die Stadt zu erzählen, und sie sprach:

Mein Entel, der Uhlane, von dem ich Ihm erzählte, hatte doch mein Pathchen sehr lieb, wie ich Ihm vorher sagte, und sprach der schönen Annerl, wie die Leute sie ihres glatten Spiegels wegen nannten, immer von der Ehre vor, und sagte ihr immer: sie solle auf ihre Ehre halten und auch auf seine Ehre. Da kriegte dann das Mädchen etwas ganz Apartes in ihr Gesicht und ihre Kleidung von der Ehre. Sie war feiner und manierslicher, als alle andere Dirnen. Alles saß ihr knapper

am Leib, und wenn fie ein Buriche einmal ein wenig berb beim Tange anfaßte, ober fie etwa bober ale ben Steg ber Bafgeige fcmang, fo fonnte fie bitterlich barüber bei mir weinen, und fprach babei immer: Es fei wiber ihre Ehre. Ach, bas Unnerl ift ein eignes Dabden immer gemefen. Manchmal, wenn fein Denfch es fich verfah, fuhr fie mit beiben Banben nach ihrer Schurze und rif fie fich vom Leib, als ob Feuer brinn fei, und bann fing fie gleich entfetilich an ju meinen. hat feine Urfache, es hat fie mit Rahnen hingeriffen, ber Feind ruht nicht. Bare bas Rind nur nicht ftets fo binter ber Ehre ber gemefen, und hatte fich lieber an unfern lieben Gott gehalten, hatte ihn nie von fich gelaffen, in aller Roth, und hatte feinetwillen Schanbe und Berachtung ertragen ftatt ihrer Menschenehre: ber Berr hatte fich gewiß erbarmt, und wird es auch noch. Ach, fie kommen gewiß zusammen. Gottes Wille gefchehe!

Der Uhlane stand wieder in Frankreich, er hatte lange nicht geschrieben, und wir glaubten ihn fast todt und weinten oft um ihn. Er war aber im Hospital an einer schweren Blessur krank gelegen, und als er wieder zu seinen Kameraden kam und zum Unterossicier ernannt wurde, siel ihm ein, daß ihm vor zwei Jahren sein Stiesbruder so über's Maul gefahren: Er sei nur Gemeiner und der Bater Korporal, und dann die Geschichte von dem französischen Unterossicier, und wie er seinem Annerl von der Ehre so viel geredet, als er Abschied

genommen. Da verlor er feine Rube und friegte bas Beimmeh und fagte ju feinem Rittmeifter, ber ihn um fein Leid fragte: Ach, Berr Rittmeifter, es ift, als ob es mich mit ben Bahnen nach Saufe zoge. Da liegen fie ibn beimreiten mit feinem Bferbe, benn alle feine Officiere trauten ibm. Er friegte auf brei Monate Urlaub, und follte mit ber Remonte wieber gurudfommen. Er eilte, fo febr er tonnte, ohne feinem Bferbe mehe gu thun, welches er beffer pflegte als jemals, weil es ihm war anvertraut worden. Un einem Tage trieb es ibn gang entsetzlich, nach Saufe zu eilen. Es mar ber Tag bor bem Sterbetage feiner Mutter, und es mar ibm immer, als laufe fie bor feinem Pferbe ber und riefe: Rasper, thue mir eine Chre an! Ich, ich faß an biefem Tag auf ihrem Grabe gang allein, und bachte auch, wenn Rasper boch bei mir mare! Ich hatte Blumelein Bergifnichtmein in einen Rrang gebunden und an bas eingesuntene Rreug gebängt, und mag mir ben Blat um: her ans, und bachte: Bier will ich liegen, und ba foll Rasper liegen, wenn ihm Gott fein Grab in ber Beimath ichentt, bag wir fein beisammen find, wenn's beißt: Ihr Tobten, ihr Tobten follt auferftehn, ihr follt gum jungften Berichte gebn! Aber Rasper fam nicht, ich wußte auch nicht, bag er fo nahe war und wohl hatte tommen fonnen. Es trieb ibn auch gar fehr zu eilen, benn er hatte wohl oft an biefen Tag in Frankreich gebacht, und hatte einen fleinen Rrang von fconen Golbblumen von baber mitgebracht, um bas Grab feiner

Mutter zu schmuden, und auch einen Kranz für Annerl, ben sollte sie sich bis zu ihrem Shrentage bewahren. —

Hier ward die Alte still und schüttelte mit bem Kopf; als ich aber die letzten Worte wiederholte: Den sollte sie sich dis zu ihrem Ehrentage bewahren, — suhr sie fort: Wer weiß, ob ich es nicht erslehen kann, ach, wenn ich den Herzog nur weden dürfte! — Wozu? fragte ich, welch Anliegen habt Ihr denn, Mutter? — Da sagte sie ernst: D, was läge am ganzen Leben, wenn's kein End' nähme; was läge am Leben, wenn es nicht ewig wäre! und suhr dann in ihrer Erzähl= ung sort:

Rasper mare noch recht gut gu Mittag in unferm Dorf angefommen, aber morgens hatte ihm fein Wirth im Stalle gezeigt, baf fein Pferd gebrudt fei, und babei gefagt: Mein Freund, bas macht bem Reiter feine Ehre. - Das Wort hatte Rasper tief empfunden, er legte beswegen ben Sattel hohl und leicht auf, that Alles, ihm die Bunde zu beilen, und fette feine Reise, bas Pferd am Zügel führend, ju Fuße fort. Go far. er am fpaten Abend bis an eine Duble, eine Deile von unferm Dorf, und weil er ben Müller als einen alten Freund feines Baters fannte, fprach er bei ihm ein, und murbe wie ein recht lieber Baft aus ber Frembe empfangen. Rasper jog fein Bferd in ben Stall, legte ben Sattel und fein Felleifen in einen Winkel, und ging nun zu bem Müller in bie Stube. Da fragte er bann nach ben Seinigen, und hörte, bag ich alte Grogmutter Rovellenicas Bb. I.

noch lebe, und baf fein Bater und fein Stiefbruber ge= fund feien, und bag es recht gut mit ihnen gebe. Gie maren erft geftern mit Betreibe auf ber Duble gemefen ; fein Bater habe fich auf ben Rog= und Ochsenhandel gelegt und gebeihe babei recht gut, auch halte er jett etwas auf feine Ehre und gebe nicht mehr fo gerriffen umber. Darüber mar ber gute Rasper nun berglich frob, und ba er nach ber fconen Unnerl fragte, fagte ibm ber Müller: Er tenne fie nicht, aber wenn es bie fei, bie auf bem Rosenhofe gebient habe, bie hatte fich, wie er gehört, in ber Sauptstadt vermiethet, weil fie ba eber etwas lernen tonne und mehr Ehre babei fei; fo habe er bor einem Jahre bon bem Anecht auf bem Rofenhofe gehört. Das freute ben Rasper auch. Wenn es ihm gleich leib that, baf er fie nicht gleich feben follte, fo hoffte er fie boch in ber Sauptstadt balb recht fein und ichmud zu finden, bag es ihm, ale einem Unterofficier, auch eine rechte Ehre fei, mit ihr am Sonntage fpagieren gu Run ergabite er bem Müller noch Mancherlei aus Frankreich; fie affen und tranken mit einander, er half ihm Rorn aufschütten, und bann brachte ibn ber Müller in die Oberftube ju Bett und legte fich felbft unten auf einigen Gaden gur Rube. Das Geklapper ber Mühle und bie Sehnsucht nach ber Beimath ließen ben guten Rasper, wenn er gleich fehr mube war, nicht fest einschlafen. Er mar febr unruhig und bachte an feine felige Mutter und an bas fcone Unnerl, und an Die Ehre, Die ihm bevorstehe, wenn er als Unterofficier

vor die Seinigen treten murbe. So entschlummerte er endlich leif' und murbe von angstlichen Traumen oft aufgeschrecht. Es mar ibm mehrmale, ale trete feine felige Mutter zu ihm und bate ihn banderingend um Bulfe; bann mar ce ihm, ale fei er geftorben und murbe begraben, gehe aber felbst zu fuß als Tobter mit zu Grabe, und icon Annerl gebe ihm gur Geite; er weinte beftig, baf ibn feine Rameraben nicht begleiteten : und ba er auf ben Rirchhof tomme, fei fein Grab neben bem feiner Mutter; und Annerl's Grab fei auch babei, und er gebe Unnerl bas Pranglein, bas er ibr mitgebracht, und hange bas ber Mutter an ihr Grab, und bann habe er fich umgeschaut und Niemand mehr gefehen als mich und bie Annerl, Die habe Giner an ber Schurze in's Grab geriffen, und er fei bann auch in's Grab geftiegen und habe gefagt: Ift benn Niemand bier, ber mir bie lette Ehre anthut und mir in's Grab ichiefen will als einem braven Solbaten? und ba habe er fein Biftol gezogen und fich felbft in's Grab geschoffen. Ueber ben Schuft machte er mit großem Schreden auf, benn es mar ibm, ale flirrten bie Genfter babon. Er fah um fich in ber Stube; ba borte er noch einen Schuft fallen und borte Betofe in ber Duble und Befcrei burch bas Geflapper. Er fprang aus bem Bett und griff nach feinem Gabel. In bem Mugenblide ging feine Thur auf, und er fah beim Bollmonbicheine zwei Männer mit beruften Gesichtern mit Anitteln auf fich gufturgen. Aber er feste fich jur Wehre und bieb ben Einen über ben Arm, und fo entflohen Beibe, indem fie bie Thure, welche nach Außen aufging und einen Riegel braugen hatte, binter fich verriegelten. Rasper verfuchte umfonft, ihnen nadzufommen, endlich gelang es ihm, eine Tafel in ber Thur einzutreten. Er eilte burch bas Loch bie Treppe hinunter und hörte bas Wehgefchrei bes Müllers, ben er gefnebelt zwischen ben Rornfaden liegend fanb. Rasper band ibn los und eilte bann gleich in ben Stall, nach feinem Bferb und Felleifen, aber Beibes mar geraubt. Mit großem Jammer eilte er in bie Duble gurud und flagte bem Duller fein Unglud, bag ihm all fein Sab und But und bas ihm anvertraute Bferd geftoblen fei, über welches lettere er fich gar nicht zufrieben geben tonnte. Der Müller aber ftand mit einem vollen Gelbfad vor ihm, er hatte ihn in ber Dberftube aus bem Schrante geholt und fagte ju bem Uhlanen: Lieber Rasper, fei Er zufrieben, ich verbanke 3hm bie Rettung meines Bermogens. Auf biefen Sad, ber oben in Seiner Stube lag, hatten es bie Räuber gemungt, und Seiner Bertheidigung bante ich Alles, mir ift nichts geftohlen. Die Gein Bferd und Sein Felleisen im Stalle fanben, muffen ausgestellte Diebesmachen gemefen fein, fie zeigten burch bie Schuffe an, baf Gefahr ba fei, weil fie mahricheinlich am Sattelzeug erkannten, bag ein Ravallerift im Saufe berberge. Nun foll Er meinethalben feine Roth haben, ich will mir alle Muhe geben und fein Gelb fparen, 3hm feinen Gaul wieder zu finden, und finde ich ihn nicht, fo will

ich Ihm einen kaufen, so theuer er sein mag. Kasper sagte: Geschenkt nehme ich Nichts, das ist gegen meine Ehre; aber wenn Er mir im Nothsalle siedzig Thaler vorschießen will, so kriegt Er meine Berschreibung, ich schaffe sie in zwei Jahren wieder. Hierüber wurden sie einig, und der Uhlane trennte sich von ihm, um nach seinem Dorfe zu eilen, wo auch ein Gerichtshalter der umliegenden Ebelleute wohnt, bei dem er die Sache berichten wollte. Der Müller blied zurück, um seine Frau und seinen Sohn zu erwarten, welche auf einem Dorf in der Nähe bei einer Hochzeit waren. Dann wollte er dem Uhlanen nachkommen und die Anzeige vor Gericht auch machen.

Er kann sich benken, lieber Herr Schreiber, mit welcher Betrübniß ber arme Kasper ben Weg nach unserm Dorf eilte, zu Fuß und arm, wo er hatte stolz einreiten wollen; ein und fünfzig Thaler, die er erbeutet hatte, sein Patent als Unterossicier, sein Urlaub und die Kränze auf seiner Mutter Grab und für die schöne Annerl waren ihm gestohlen. Es war ihm ganz verzweiselt zu Muth. Und so kam er um ein Uhr in der Nacht in seiner Heimath an und pochte gleich an der Thüre des Gerichtshalters, dessen Haus das erste vor dem Dorfe ist. Er ward eingelassen und machte seine Anzeige und gab Alles an, was ihm geraubt worden war. Der Gerichtshalter trug ihm auf, er solle gleich zu seinem Bater gehen, welches der einzige Bauer im Dorfe sei, der Pferde habe, und solle mit diesem und

feinem Bruber in ber Gegend herum patrouilliren, ob er vielleicht ben Räubern auf bie Spur tomme; inbeffen wolle er andere Leute zu fuß aussenden und den Miller, wenn er tomme, um bie weiteren Umftanbe verneh= Rasper ging nun bon bem Berichtshalter meg nach bem väterlichen Saufe. Da er aber an meiner Butte vorüber mußte und burch bas Genfter borte, baf ich ein geiftliches Lieb fang, wie ich benn bor Bebanten an feine felige Mutter nicht ichlafen tonnte, fo pochte er an und fagte: Belobt fei Jefus Chriftus! Liebe Großmutter, Rasper ift bier. Ach! wie fuhren mir bie Borte burch Mart und Bein, ich fturzte an bas Fenfter, öffnete es und füßte und brudte ibn mit unendlichen Thranen. Er ergablte mir fein Unglud mit großer Gile und fagte, welchen Auftrag er an feinen Bater vom Gerichtshalter babe: er muffe barum jest gleich bin, um ben Dieben nachzuseten, benn feine Ehre hange babon ab, baf er fein Bferd wieber erhalte.

Ich weiß nicht, aber bas Wort Ehre fuhr mir recht durch alle, Glieder, denn ich wußte schwere Gerichte, die ihm bevorstanden. Thue deine Pflicht und gib Gottallein die Ehre, sagte ich; und er eilte von mir nach Finkel's Hof, der am andern Ende des Dorfes liegt. Ich sank, als er fort war, auf die Kniee und betete zu Gott, er möge ihn doch in seinen Schutz nehmen; ach! betete mit einer Angst, wie niemals, und mußte dabei immer sagen: Herr, dein Wille geschehe, wie im himmel, so auf Erden.

Der Rasper lief zu feinem Bater mit einer entfeplichen Angft. Er flieg binten über ben Bartengaun, er hörte bie Bumpe geben, er hörte im Stalle wiehern, bas fuhr ihm burch bie Seele; er ftand ftill. Er fab im Monbicheine, bag zwei Manner fich mufchen, es wollte ihm bas Berg brechen. Der eine fprach: Das verfluchte Beug geht nicht herunter; ba fagte ber andere: Romm erft in ben Stall, bem Baul ben Schwang abjufchlagen und bie Dahnen ju verfdneiben. Saft bu bas Welleifen auch tief genug unter'm Mist begraben? - Ja, sagte ber andere. Da gingen sie nach bem Stall, und Rasper, bor Jammer wie ein Rafenber, fprang bervor und ichloß bie Stallthur hinter ihnen und ichrie : 3m Namen bes Bergogs! Ergebt euch; wer fich wiber= fett, ben ichiefe ich nieber! - Ach, ba hatte er feinen Bater und feinen Stiefbruder ale Die Rauber feines Bferbes gefangen. Meine Ehre, meine Ehre ift verloren! fchrie er, ich bin ber Gobn eines ehrlofen Diebes. Mle bie Beiben im Stalle biefe Worte borten, ift ihnen bos ju Duthe geworben; fie ichrieen: Rasper, lieber Rasper, um Gotteswillen, bringe uns nicht in's Elenb. Rasper, bu follft ja Alles wieber haben, um beiner feligen Mutter willen, beren Sterbetag heute ift, erbarme bich beines Baters und Brubers. Rasver aber mar wie verzweifelt, er fchrie nur immer: Deine Ehre, meine Bflicht! Und ba fie nun mit Gewalt die Thure erbrechen wollten und ein Fach in ber Lehmwand ein= fliegen, um zu entkommen, ichog er ein Biftol in bie Luft und fdrie: Bulfe, Bulfe, Diebe, Bulfe! Die Bauern, von bem Berichtshalter ermedt, welche ichon berannabten, um fich über bie verschiebenen Wege zu bereben, auf benen fie bie Ginbrecher in ber Mühle verfolgen wollten, fturgten auf ben Schuf und bas Wefchrei in's Saus. Der alte Fintel flehte immer noch, ber Gobn folle ibm bie Thur öffnen, ber aber fagte: 3ch bin ein Solbat und muß ber Berechtigfeit bienen. Da traten ber Berichtshalter und bie Bauern beran. Rasper fagte: Um Gottes Barmbergigfeit willen, Berr Berichtshalter, mein Bater, mein Bruder find felbft bie Diebe, o bag ich nie geboren mare! hier im Stall hab' ich fie gefangen, mein Felleifen liegt im Mifte vergraben. - Da fprangen bie Bauern in ben Stall und banben ben alten Finkel und feinen Sohn und ichleppten fie in ihre Stube. aber grub bas Felleifen bervor und nahm bie zwei Rranze heraus und ging nicht in bie Stube, er ging nach bem Rirchhof an bas Grab feiner Mutter. Tag war angebrochen. 3ch war auf ber Wiese gewesen und hatte für mich und für Rasper zwei Rrange von Blümelein Bergifinichtmein geflochten; ich bachte : er foll mit mir bas Grab feiner Mutter fcmuden, wenn er von feinem Ritte gurudtommt. Da borte ich allerlei ungewohnten garm im Dorf, und weil ich bas Betummel nicht mag und am liebsten allein bin, so ging ich um's Dorf berum nach bem Rirchhofe. Da fiel Schuff, ich fab ben Dampf in die Bobe fteigen, ich eilte auf ben Rirchhof, o bu lieber Beiland! erbarme

bich fein. Rasper lag tobt auf bem Grabe feiner Er hatte fich bie Rugel burch bas Berg gefchoffen, auf welches er fich bas Rranglein, bas er für icon Unnerl mitgebracht, am Rnopfe befestigt hatte, burch biefen Rrang hatte er sich in's Berg geschoffen. Den Rrang für bie Mutter hatte er ichon an bas Rreug befestigt. 3ch meinte, Die Erbe thate fich unter mir auf bei bem Unblide. 3ch fturzte über ihn bin und fchrie immer: Rasper, o bu ungludfeliger Menich, mas haft bu gethan? Ach wer hat bir benn bein Elend ergablt? D warum habe ich bich von mir gelaffen, ebe ich bir Alles gefagt! Gott, mas mirb bein armer Bater, bein Bruder fagen, wenn fie bich fo finden. - 3ch mußte nicht, bag er fich wegen biefen bas Leib angethan; ich glaubte, es habe eine gang andere Urfache. Da fam es noch ärger. Der Berichtshalter und bie Bauern brach= ten ben alten Fintel und feinen Sohn mit Stricken gebunben. Der Jammer erftidte mir bie Stimme in ber Reble, ich tonnte fein Wort fprechen. Der Berichtshalter fragte mich : ob ich meinen Entel nicht gesehen ? 3ch zeigte bin, wo er lag. Er trat zu ibm, er glaubte, er weine auf bem Grabe; er fcuttelte ibn: ba fab er bas Blut nieberfturgen. Jefus Maria! rief er aus, ber Rasper hat Band an fich gelegt. Da faben bie beiben Gefangenen fich fdrecklich an; man nahm ben Leib bes Rasper's und trug ihn neben ihnen ber nach bem Saufe bes Berichtshalters. Es mar ein Behgefchrei im gangen Dorfe, bie Bauernweiber führten mich nach.

Ach, bas war wohl ber schrecklichste Weg in meinem Leben!

Da ward die Alte wieder still, und ich sagte zu ihr: Liebe Mutter, Guer Leib ift entsetzlich, aber Gott hat Euch auch recht lieb; die er am härtesten schlägt, sind seine liebsten Kinder. Sagt mir nun, liebe Mutter, was Euch bewogen hat, den weiten Weg hierher zu gehen, und um was Ihr die Bittschrift einreichen wollt?

Ei, bas tann Er sich boch wohl benten, fuhr sie gang ruhig fort, um ein ehrliches Grab für Rasper und bie schöne Unnerl, ber ich bas Rranzlein zu ihrem Ehren-tage mitbringe. Es ist gang mit Rasper's Blut unter-laufen, seh' Er einmal!

Da zog sie einen kleinen Kranz von Flittergold aus ihrem Bündel und zeigte ihn mir. Ich konnte bek dem anbrechenden Tage sehen, daß er vom Bulver gesschwärzt und mit Blut besprengt war. Ich war ganz zerrissen von dem Unglücke der guten Alten, und die Größe und Festigkeit, womit sie es trug, erfüllte mich mit Berehrung. Ach, liebe Mutter, sagte ich, wie werdet Ihr der armen Anners aber ihr Elend beibringen, daß sie nicht gleich vor Schrecken todt niedersinkt, und was ist denn das für ein Ehrentag, zu welchem Ihr dem Anners den traurigen Kranz bringt?

Lieber Mensch, sprach sie, komme Er nur mit, Er kann mich zu ihr begleiten, ich kann boch nicht geschwind fort, so werden wir sie gerade noch zu rechter Zeit sinsben. Ich will Ihm unterwegs noch Alles erzählen.

Nun stand sie auf und betete ihren Morgensegen gang ruhig und brachte ihre Kleiber in Ordnung, und ihren Bündel hängte sie bann an meinen Arm. Es war zwei Uhr bes Morgens, ber Tag graute, und wir wandelten durch die stillen Gassen.

Geb' Er, ergablte bie Alte fort, als ber Fintel und fein Sohn eingefperrt maren, mußte ich jum Berichtshalter auf die Berichtsftube. Der tobte Rasper murbe auf einen Tifch gelegt und mit feinem Uhlanenmantel bebedt hereingetragen, und nun mußte ich Mles bem Berichtshalter fagen, mas ich von ihm mußte, und mas er mir beute Morgen burch bas Fenfter gefagt hatte. Das fchrieb er Alles auf fein Papier nieber, bas vor ihm lag. Dann fah er bie Schreibtafel burch, Die fie bei Rasper gefunden; ba ftanben mancherlei Rechnungen brin, einige Geschichten bon ber Ehre und auch die von bem frangösischen Unterofficier, und hinter ihr mar mit Bleiftift etwas geschrieben. - Da gab mir bie Alte bie Brieftasche, und ich las folgende lette Worte bes ungludlichen Rasper's: "Auch ich fann meine Schande nicht überleben. Mein Bater und mein Bruber find Diebe, fie haben mich felbst bestohlen; mein Berg brach mir, aber ich mußte fie gefangen nehmen und ben Berichten übergebeu, benn ich bin ein Golbat meines Fürften und meine Ehre erlaubt mir teine Schonung. 3ch habe meinen Bater und Bruber ber Rache übergeben, um ber Ehre willen. Ich! bitte boch Jebermann für mich, baß man mir bier, wo ich gefallen bin, ein ehrliches Grab

neben meiner Mutter vergönne. Das Rranglein, burch welches ich mich erschoffen, foll bie Grogmutter ber iconen Unnerl ichiden und fie von mir gruffen. Ach! fie thut mir leib burch Mart und Bein, aber fie foll boch ben Gohn eines Diebes nicht heirathen, benn fie hat immer viel auf Ehre gehalten. Liebe, fcone Annerl! mogeft bu nicht fo fehr erfchreden über mich, gib bich aufrieben und wenn bu mir jemals ein wenig gut warft, fo rebe nicht folecht von mir. Ich fann ja nichts für meine Schande! 3ch hatte mir fo viel Mübe gegeben, in Ehren zu bleiben mein Leben lang, ich mar ichon Unterofficier und hatte ben besten Ruf bei ber Schmabron, ich mare gewiß noch einmal Officier geworben, und Unnerl, bich hatte ich boch nicht verlaffen und hatte feine Bornehmere gefreit - aber ber Gohn eines Diebes, ber feinen Bater aus Ehre felbft fangen und richten laffen muß, tann feine Schanbe nicht überleben. Unnerl, liebes Annerl, nimm boch ja bas Rranglein, ich bin bir immer tren gemefen, fo Gott mir gnabig fei! 3ch gebe bir nun beine Freiheit wieder, aber thue mir bie Ehre, und beirathe nie Ginen, ber ichlechter mare, ale ich. Und wenn bu tannft, fo bitte für mich, baf ich ein ehrliches Grab neben meiner Mutter erhalte. Und wenn bu bier in unferm Orte fterben follteft, fo laffe bich auch bei uns begraben; bie gute Grogmutter wird auch ju uns tommen, ba find wir Alle beifammen. 3ch habe fünfsig Thaler in meinem Welleifen, bie follen auf Intereffen gelegt werben für bein erftes Rinb. Deine filberne Uhr

soll ber Herr Pfarrer haben, wenn ich ehrlich begraben werbe. Mein Pferd, die Unisorm und Waffen gehören bem Herzoge, diese meine Brieftasche gehört bein. Abies, herztausender Schatz, Abies, liebe Großmutter, betet für mich und lebt Alle wohl. — Gott erbarme sich meiner. — Ach, meine Berzweiflung ift groß!"

Ich konnte biefe letzten Worte eines gewiß ebeln unglücklichen Menschen nicht ohne bittere Thränen lefen.
— Der Kasper muß ein gar guter Mensch gewesen sein, liebe Mutter, sagte ich zu ber Alten, welche nach diesen Worten stehen blieb und meine Hand drückte und mit tief bewegter Stimme sagte: Ja, es war der beste Mensch auf der Welt. Aber die letzten Worte von der Berzweislung hätte er nicht schreiben sollen, die bringen ihn um sein ehrliches Grab, die bringen ihn auf die Anatomie. Ach, lieber Schreiber, wenn Er hierin nur helsfen könnte.

Wie so, liebe Mutter? fragte ich, was können biese letzten Worte dazu beitragen? Ja gewiß, erwiderte sie, der Gerichtshalter hat es mir selbst gesagt. Es ist ein Befehl an alle Gerichte ergangen, daß nur die Selbst- mörder aus Melancholie ehrlich sollen begraben werden; Alle aber, die aus Verzweislung Hand an sich gelegt, sollen auf die Anatomie, und der Gerichtshalter hat mir gesagt, daß er den Kasper, weil er selbst seine Verzweisslung eingestanden, auf die Anatomie schieden musse.

Das ift ein wunderlich Gefet, fagte ich, denn man könnte wohl bei jedem Selbstmord einen Prozeg anstellen,

ob er aus Melancholie ober Verzweiflung entstanden, der so lange dauern müßte, daß der Richter und die Abvokaten darüber in Melancholie und Verzweiflung sielen und auf die Anatomie kämen. Aber seid nur getröstet, liebe Mutter, unser Herzog ist ein so guter Herr, wenn er die ganze Sache hört, wird er dem armen Kasper gewiß sein Plätzchen neben der Mutter vergönnen.

Das gebe Gott! erwiderte die Alte; sehe er nun, lieber Mensch, als der Gerichtshalter Alles zu Papier gebracht hatte, gab er mir die Brieftasche und den Kranz für die schöne Unnerl, und so bin ich dann gestern hieher geslausen, damit ich ihr an ihrem Ehrentage den Trost noch mit auf den Weg geben kann. — Der Kasper ist zu rechter Zeit gestorben, hätte er Alles gewußt, er wäre närrisch geworden vor Betrübniß.

Was ist es benn nun mit ber schönen Annerl? fragte ich die Alte. Bald sagt Ihr, sie habe nur noch wenige Stunden, bald sprecht Ihr von ihrem Ehrentag, und sie werde Trost gewinnen durch Eure traurige Nachricht. Sagt mir doch Alles heraus, will sie Hochzeit halten mit einem Andern, ist sie todt, frant? Ich muß Alles wissen, damit ich es in die Bittschrift setzen kann.

Da erwiderte die Alte: Ach, lieber Schreiber, es ift nun so! Gottes Wille geschehe! Sehe Er, als Rasper kam, war ich doch nicht recht froh, als Rasper sich das Leben nahm, war ich doch nicht recht traurig; ich hätte es nicht überleben können, wenn Gott sich meiner nicht ersbarmt gehabt hätte mit größerem Leid. Ja, ich sage

Ihm: es war mir ein Stein vor das Herz gelegt, wie ein Eisbrecher, und alle die Schmerzen, die wie Grundseis gegen mich stürzten und mir das Herz gewiß abgesstößen hätten, die zerbrachen an diesem Stein und trieben kalt vorüber. Ich will Ihm etwas erzählen, das ift betrübt:

Als mein Bathchen, Die schöne Annerl, ihre Mutter verlor, bie eine Bafe von mir mar und fieben Meilen von uns wohnte, mar ich bei ber franken Frau. mar die Wittme eines armen Bauern und hatte in ihrer Jugend einen Jager lieb gehabt, ihn aber wegen feines wilben Lebens nicht genommen. Der Jäger mar enb= lich in folch Elend gefommen, bag er auf Tob und Leben megen eines Morbes gefangen fag. Das erfuhr meine Bafe auf ihrem Rrantenlager, und es that ihr fo weh, daß fie täglich schlimmer murbe und endlich in ihrer Tobesstunde, als fie mir bie liebe schone Unnerl als mein Bathchen übergab und Abschied von mir nahm, noch in ben letten Augenbliden zu mir fagte: Liebe Unne Margareth, wenn bu burch bas Stäbtchen fommft, wo ber arme Jurge gefangen liegt, fo laffe ihm fagen burch ben Gefangenwärter, baf ich ihn bitte auf meinem Tobesbett: er folle fich ju Gott bekehren, und bag ich berglich für ihn gebetet habe in meiner letten Stunde, und daß ich ihn schon grußen laffe. - Balb nach biefen Worten ftarb bie gute Bafe, und als fie begraben war, nahm ich bie kleine Unnerl, bie brei Jahre alt war, auf ben Arm und ging mit ihr nach Saus.

Bor bem Städtchen, durch das ich mußte, kam ich an der Scharfrichterei vorüber, und weil der Meister berühmt war als ein Biehdoctor, sollte ich einige Arznei mitnehmen für unsern Schulzen. Ich trat in die Stube und sagte dem Meister, was ich wollte, und er antwortete, daß ich ihm auf den Boden folgen solle, wo er die Kräuter liegen habe, und ihm helsen aussuchen. Ich ließ Annerl in der Stube und folgte ihm. Als wir zurüft in die Stube traten, stand Annerl vor einem kleinen Schranke, der an der Wand desestigt war, und sprach: Großmutter, da ist eine Maus drin, hört, wie es klappert, da ist eine Maus drin, hört, wie es klappert, da ist eine Maus drin!

Auf biefe Rebe bes Rinbes machte ber Meifter ein fehr ernfthaftes Geficht, rif ben Schrant auf und fprach . Gott fei uns gnabig! benn er fah fein Richtschwert, bas allein in bem Schrant an einem Ragel bing, bin und her wanten. Er nahm bas Schwert herunter und mir schauberte. Liebe Frau, fagte er, wenn Ihr bas fleine liebe Unnerl lieb habt, fo erschreckt nicht, wenn ich ihr mit meinem Schwerte rings um bas Balechen bie Baut ein wenig aufrite; benn bas Schwert hat vor ihm ge= wantt, es hat nach feinem Blute verlangt, und wenn ich ihm ben Sals bamit nicht rite, fo fteht bem Rinbe groß Elend im Leben bevor. Da faßte er bas Rind, welches entsetlich zu schreien begann, ich schrie auch und rif bas Annerl gurud. Indem trat ber Burgermeifter bes Städtchens berein, ber von ber Jagb tam und bem Richter einen franken Sund gur Beilung bringen wollte. Er fragte nach ber Urfache bes Ge= fdrei's. Unnerl fdrie: Er will mich umbringen! 3ch war außer mir vor Entfeten. Der Richter ergablte bem Burgermeifter bas Ereignif. Diefer verwies ihm feinen Aberglauben, wie er es nannte, heftig und unter icharfen Drohungen. Der Richter blieb gang ruhig babei und iprach : Go haben's meine Bater gehalten, fo halt' ich's. Da fprach ber Burgermeifter: Meifter Frang, wenn 3hr alaubt. Euer Schwert habe fich gerührt, weil ich Euch biermit anzeige, baf morgen frub um 6 Ubr ber Jager Jurge von Euch foll geföpft merben, fo wollt' ich es noch verzeihen; aber bag 3hr baraus etwas auf bieß liebe Rind ichließen wollt, bas ift unvernünftig und toll. Es tonnte fo etwas einen Menfchen in Bergweiflung bringen, wenn man es ibm fpater in feinem Alter fagte, baf es ihm in feiner Jugend gefchehen fei. Man foll teinen Menfchen in Berfuchung führen. — Aber auch teines Richters Schwert, fagte Meifter Frang vor fich und bing fein Schwert wieber in ben Schrant. Run fußte ber Bürgermeifter bas Unnerl und gab ihm eine Semmel aus feiner Jagotafche, und ba er mich gefragt, wer ich fei, wo ich herkomme, und wo ich hin wolle? und ich ihm ben Tob meiner Bafe ergahlt hatte, und auch ben Auftrag an ben Jager Jurge, fagte er mir: 3hr foult ihn ausrichten, ich will Euch felbst zu ihm führen. Er bat ein hartes Berg, vielleicht wird ihn bas Anbenten einer guten Sterbenben in feinen letten Stunden rühren. Da nahm ber gute Berr mich und Unnerl auf feinen Bagen, Rovellenichat Bb. I. 10

ber vor ber Thure hielt, und fuhr mit uns in bas Städtchen hinein.

Er bieg mich zu feiner Röchin gebn; ba friegten wir gutes Effen; und gegen Abend ging er mit mir gu bem armen Gunber. Und als ich bem bie letten Borte meiner Bafe erzählte, fing er bitterlich an zu weinen und fdrie: Ach, Gott! wenn fie mein Beib geworben, mare ce nicht fo weit mit mir gefommen. - Dann begehrte er, man folle ben Berrn Pfarrer boch noch ein= mal zu ihm bitten, er wolle mit ihm beten. Das verfprach ihm ber Bürgermeifter und lobte ihn wegen feiner Sinnesveranderung und fragte ibn: ob er vor feinem Tobe noch einen Wunfch hatte, ben er ihm erfüllen tonne. Da fagte ber Jager Jurge: Ach, bittet bier bie gute alte Mutter, baf fie boch morgen nit bem Tochterlein ihrer feligen Bafe bei meinem Rechte zugegen fein moge, bas wird mir bas Berg ftarten in meiner letten Stunde. - Da bat mich ber Burgermeifter, und fo graulich es mir war, fo konnte ich es bem armen elenden Menschen nicht abschlagen. Ich mußte ihm bie Sand geben und es ihm feierlich versprechen, und er fant weinend auf bas Stroh. Der Burgermeifter ging bann mit mir ju feinem Freunde, bem Bfarrer, bem ich nochmals Alles erzählen mußte, ebe er fich ins Befangniß begab.

Die Nacht mußte ich mit bem Kinde in bes Burgermeisters haus schlafen, und am andern Morgen ging ich ben schweren Gang zu ber hinrichtung bes Jägers Burge. 3ch fant neben bem Burgermeifter im Rreis und fah, wie er bas Stäblein brach. Da hielt ber 3ager Jurge noch eine fcone Rebe, und alle Leute weinten, und er fab mid und bie fleine Unnerl, Die bor mir ftanb, gar beweglich an, und bann fußte er ben Dleifter Frang, ber Bfarrer betete mit ihm, Die Augen wurden ihm verbunden und er fniete nieder. Da gab ihm ber Richter ben Todesftreich. Jefus, Maria, 30= feph! fdrie ich aus; benn ber Ropf bes Jurgen flog gegen Unnerl ju und bif mit feinen gabnen bem Rinde in fein Rodden, bas gang entfetlich fchrie. 3ch rif meine Schurze bom Leibe und marf fie über ben icheufelichen Ropf, und Deifter Frang eilte berbei, rif ihn los und fprach: Mutter, Mutter, mas habe ich geftern morgen gefagt; ich tenne mein Schwert, es ift lebenbig! - 3d mar niebergefunten bor Schred, bas Unnerl fchrie entsetlich. Der Bürgermeifter war gang befturgt und ließ mich und bas Rind nach feinem Saufe fahren. Da schenkte mir feine Frau andere Rleiber fur mich und bas Rind, benn bie unfrigen maren von Jurge's Blut befpritt, und Radmittage fchenfte une ber Burgermeis fter noch Gelb, und viele Leute bes Stäbtdens auch, Die Unnerl sehen wollten, so bag ich an zwanzig Thaler und viele Rleider fur fie befam. Um Abend fam ber Pfarrer in's Saus und rebete mir lange ju, bag ich bas Annerl nur recht in ber Gottesfurcht erziehen follte und auf alle bie betrübten Zeichen gar nichts geben, bas feien nur Schlingen bes Satans, bie man berachten musse, und dann schenkte er mir noch eine schöne Bibel für das Annerl, die sie noch hat; und dann ließ und ber gute Bürgermeister am andern Morgen noch an drei Meilen weit nach Haus fahren. Ach, du mein Gott, und Alles ist doch eingetroffen! sagte die Alte und schwieg.

Eine schauerliche Ahnung ergriff mich, die Erzählung der Alten hatte mich ganz zermalnt. Um Gottes Willen, Mutter! rief ich aus, was ist es mit der armen Annerl geworden, ist denn gar nicht zu helfen?

Es hat fie mit ben Bahnen bagu geriffen, fagte bie Alte. Beut wird fie gerichtet; aber fie hat es in ber Bergweiflung gethan, Die Ehre, Die Ehre lag ihr im Sinne. Sie mar zu Schanden gekommen aus Ehrsucht, fie murbe verführt von einem Bornehmen, er hat fie fiten laffen, fie hat ihr Rind erftidt in berfelben Schurze, Die ich bamale über ben Ropf bee Jagere Jurge marf, und bie fie mir heimlich entwendet hat. Ach, es hat fie mit Bahnen bagu geriffen, fie hat es in ber Berwirrung gethan. Der Berführer hatte ihr die Che verfprochen und gesagt: Der Rasper fei in Frankreich geblieben. Dann ift fie verzweifelt und hat bas Bofe gethan und hat fich felbst bei ben Gerichten angegeben. Um vier Uhr wird fie gerichtet. Gie hat mir gefchrieben: Ich möchte noch zu ihr kommen; bas will ich nun thun und ihr bas Rranglein und ben Gruf von bem armen Rasper bringen, und bie Rofe, bie ich beut' Nacht erhalten; bas wird fie troften. Ach, lieber Schreiber, wenn Er es nur in der Bittschrift auswirken kann: daß ihr Leib und auch der Rasper durfen auf unsern Rirchshof gebracht werden.

Alles, Alles will ich versuchen! rief ich aus. Gleich will ich nach bem Schlosse lausen; mein Freund, ber 3hr die Rose gab, hat die Wache dort, er soll mir den Herzog weden. Ich will vor sein Bett knien und ihn um Pardon für Anners bitten.

Barbon? sagte die Alte kalt. Es hat sie ja mit Bähnen bazu gezogen; hör' Er, lieber Freund, Gerechtigkeit ist besser als Parbon; was hilft aller Parbon auf Erben, wir mussen boch Alle vor bas Gericht:

"Ihr Tobten, ihr Tobten follt auferftehn, Ihr follt bor bas jungfte Berichte gehn." Seht, fie will feinen Parbon, man hat ihn ihr angeboten, wenn fie ben Bater bes Rinbes nennen wolle. Aber bas Unnerl hat gefagt: 3ch habe fein Rind er= morbet und will fterben und ihn nicht unglücklich machen; ich muß meine Strafe leiben, bag ich zu meinem Rinde tomme, aber ihn fann es verberben, wenn ich ihn nenne. Darüber murbe ihr bas Schwert zuerfannt. Gebe Er jum Bergog, und bitte Er fur Rasper und Unnerl um ein ehrlich Grab. Bebe Er gleich. Geh' Er: bort geht ber Berr Bfarrer in's Wefängniß; ich will ihn ansprechen, baß er mich mit hinein jum fcbnen Unnerl nimmt. Wenn Er fich eilt, fo fann Er uns braufen am Berichte vielleicht ben Troft noch bringen: mit bem ehrlichen Grabe für Rasper und Annerl.

Unter biesen Worten waren wir mit bem Prediger zusammengetrossen. Die Alte erzählte ihr Verhältniß zu ber Gefangenen, und er nahm sie freundlich mit zum Gefängniß. Ich aber eilte nun, wie ich noch nie ge-laufen, nach dem Schloß, und ce machte mir einen tröftenden Eindruck, es war mir wie ein Zeichen der Hoff-nung, als ich an Graf Groffinger's Hause vorüberstürzte und aus einem offenen Fenster des Gartenhauses eine liebliche Stimme zur Laute singen hörte:

"Die Gnade sprach von Liebe, Die Ehre aber wacht, Und wünscht voll Lieb' der Gnade In Ehren gute Nacht. Die Gnade nimmt den Schleier, Wenn Liebe Rosen gibt, Die Ehre grüßt den Freier, Weil sie Gnade liebt."

Ach, ich hatte ber guten Wahrzeichen noch mehr! Einhundert Schritte weiter fand ich einen weißen Schleier auf der Straße liegend; ich raffte ihn auf, er war voll von duftenden Rosen. Ich hielt ihn in der Hand und lief weiter, mit dem Gedanken: Ach, Gott, das ist die Gnade. Als ich um die Ecke bog, sah ich einen Mann, der sich in seinen Mantel verhüllte, als ich vor ihm vorüber eilte, und mir heftig den Rücken wandte, um nicht gesehen zu werden. Er hätte es nicht nöthig gehabt, ich sah und hörte nichts in meinem Junern, als: Gnade, Gnade! und fturzte durch das Gitterthor in den

DUAZ A GOOS

Schloßhof. Gott sei Dank, ber Fähndrich, Graf Groffinger, der unter den blühenden Nastanienbäumen vor der Wache auf und ab ging, trat mir schon entgegen.

Lieber Graf, sagte ich mit Ungestüm, Sie muffen mich gleich zum Herzoge bringen, gleich auf ber Stelle, ober Alles ift zu fpat, Alles ift verloren!

Er schien verlegen über biesen Antrag und sagte: Bas fällt Ihnen ein, zu bieser ungewohnten Stunde? Es ist nicht möglich. Kommen Sie zur Parade, ba will ich Sie vorstellen.

Mir brannte ber Boben unter ben Fugen. Jest, rief ich aus, ober nie! Es muß sein! Es betrifft bas Leben eines Menschen.

Es kann jest nicht fein, erwiderte Groffinger scharf absprechend. Es betrifft meine Ehre; es ist mir unterfagt, heute Nacht irgend eine Meldung zu thun.

Das Wort Ehre machte mich verzweifeln. Ich bachte an Kasper's Ehre, an Annerl's Ehre, und sagte: Die vermaledeite Ehre! Gerade um die letzte Hülfe zu leisten, welche so eine Ehre übrig gelassen, muß ich zum Herzoge. Sie mussen mich melben, oder ich schreie saut nach dem Herzoge.

So Sie sich rühren, fagte Groffinger heftig, laffe ich Sie in die Wache werfen. Sie sind ein Phantast, Sie kennen keine Berhältnisse.

D ich kenne Berhältnisse, schreckliche Berhältnisse!. Ich muß zum Berzoge, jede Minute ift unerkauflich!

versetzte ich. Wollen Sie mich nicht gleich melben, so eile ich allein zu ihm.

Mit biesen Worten wollte ich nach ber Treppe, bie zu ben Gemächern bes Herzogs hinaufführte, als ich ben nämlichen, in einen Mantel Berhüllten, ber mir begegnete, nach bieser Treppe eilend bemerkte. Grofsinger brehte mich mit Gewalt um, daß ich biesen nicht sehen sollte. Was machen Sie, Thöriger! flüsterte er mir zu. Schweisgen Sie, ruhen Sie. Sie machen mich unglücklich.

Warum halten Sie ben Mann nicht zurud, ber ba hinauf ging? sagte ich. Er kann nichts Dringenberes vorzubringen haben, als ich. Ach, es ist so bringend, ich muß, ich muß! Es betrifft bas Schicksal eines unsglücklichen, verführten, armen Geschöpfes.

Groffinger erwiderte: Sie haben den Mann hinaufgehen sehen; wenn Sie je ein Wort davon äußern, so kommen Sie vor meine Klinge. Gerade weil er hinauf ging, können Sie nicht hinauf, der Herzog hat Geschäfte mit ihm.

Da erleuchteten sich die Fenster des Herzogs. Gott, er hat Licht, er ist auf! sagte ich. Ich muß ihn spreschen, um des himmels willen, lassen Sie mich, oder ich schreie Hulse.

Groffinger faßte mich beim Arm und fagte: Sie find betrunken, kommen Sie in die Wache; ich bin Ihr Freund, schlafen Sie aus und sagen Sie mir das Lied, das die Alte heute Nacht an der Thüre sang, als ich die Runde führte; das Lied interessirt mich sehr.

Gerade wegen ber Alten und ben Ihrigen muß ich mit bem Bergoge fprechen! rief ich aus.

Wegen ber Alten? versete Groffinger. Wegen ber sprechen Sie mit mir, bie großen herren haben keinen Sinn für so etwas. Geschwind kommen Sie nach ber Bache.

Er wollte mich fortziehen, ba schlug bie Schloßuhr halb Bier. Der Rlang schnitt mir wie ein Schrei ber Noth burch bie Seele, und ich schrie aus voller Bruft zu ben Fenstern bes Herzogs hinauf:

Hülfe! um Gottes willen, Hülfe für ein elendes, verführtes Geschöpf! Da ward Groffinger wie unsinnig. Er wollte mir ben Mund zuhalten, aber ich rang mit ihm; er stich mich in ben Nacken, er schimpfte; ich fühlte, ich hörte Nichts. Er rief nach der Wache; der Korpo-ral eilte mit etlichen Soldaten herbei, mich zu greifen. Aber in dem Augenblicke ging des Herzogs Fenster auf, und es rief herunter:

Fähnbrich Graf Groffinger, mas ift bas für ein Scandal? Bringen Sie ben Menschen herauf, gleich auf ber Stelle!

Ich wartete nicht auf den Fähndrich; ich stürzte die Treppe hinauf, ich fiel nieder zu den Füßen des Hersgogs, der mich betroffen und unwillig aufstehen hieß. Er hatte Stiefel und Sporen an, und doch einen Schlaferock, den er forgfältig über der Bruft zusammen hielt.

Ich trug bem Herzog Alles, was mir die Alte von bem Selbstmorbe bes Uhlanen, von ber Beschichte ber

schönen Annerl erzählt hatte, so gebrängt vor, als es die Noth erforderte, und flehte ihn wenigstens um den Aufschub der Hinrichtung auf wenige Stunden und um ein ehrliches Grab für die beiden Unglücklichen an, wenn Gnade unmöglich sei. — Ach, Gnade, Gnade! rief ich aus, indem ich den gefundenen weißen Schleier voll Rosen aus dem Busen zog; dieser Schleier, den ich auf meinem Wege hierher gefunden, schien mir Gnade zu verheißen.

Der Herzog griff mit Ungestüm nach bem Schleier und war hestig bewegt; er brückte ben Schleier in seinen Händen, und als ich die Worte aussprach: Euere Durchlaucht! Dieses arme Mädchen ist ein Opfer falsscher Ehrsucht; ein Bornehmer hat sie versührt und ihr die Ehe versprochen. Ach, sie ist so gut, daß sie lieber sterben will, als ihn nennen — da unterbrach mich der Herzog mit Thränen in den Augen und sagte: Schweigen Sie, und Himmels willen, schweigen Sie! — Und nun wendete er sich zu dem Fähndrich, der an der Thüre stand, und sagte nit dringender Sile: Fort, eisend zu Pferde mit diesem Menschen hier; reiten Sie das Pferd todt; nur nach dem Gerichte hin. Heften Sie diesen Schleier an Ihren Degen, winken und schreien Sie dinade, Inade! Ich somme nach.

Groffinger nahm ben Schleier. Er war ganz verwandelt, er sah aus wie ein Gespenst vor Angst und Eile. Wir stürzten in den Stall, saßen zu Pferd und ritten im Galopp; er stürmte wie ein Wahnsinniger zum Thore hinaus. 218 er ben Schleier an feine Degen= fpite heftete, fdrie er: Berr Jefus, meine Schwefter! - 3d verftand nicht, was er wollte. Er ftand hoch im Bügel und wehte und fchrie: Gnabe, Onabe! Wir faben auf bem Bugel bie Menge um bas Gericht versammelt. Mein Pferd scheute vor bem wehenden Tuch. 3ch bin ein schlechter Reiter, ich tonnte ben Groffinger nicht einholen; er flog im ichnellften Carriere: ich ftrengte alle Rrafte an. Trauriges Schickfal! Die Artillerie exercirte in ber Nabe; ber Kanonenbonner machte ce unmöglich, unfer Gefchrei aus ber Ferne zu boren. Groffinger fturgte, bas Bolt ftob auseinander, ich fah in ben Rreis, ich fab einen Stablblit in ber frühen Sonne ach Gott, es war ber Schwertblit bes Richters! - 3ch fprengte beran, ich hörte bas Wehflagen ber Menge. Barbon, Barbon! fchrie Groffinger und fturgte mit mebenbem Schleier burch ben Rreis wie ein Rafenber. Aber ber Richter hielt ihm bas blutenbe Saupt ber fcbonen Unnerl entgegen, bas ihn wehmuthig anlächelte. Da fchrie er: Bott fei mir gnabig! und fiel auf bie Leiche bin gur Erbe. Töbtet mich, tobtet mich, ihr Menfchen! 3d habe fie verführt, ich bin ihr Morber!

Eine rächende Buth ergriff die Menge. Die Beisber und Jungfrauen brangen heran und riffen ihn von der Leiche und traten ihn mit Füßen, er wehrte sich nicht; die Wachen konnten das wüthende Bolk nicht bans bigen. Da erhob sich das Geschrei: Der Herzog, der Herzog! — Er kam im offenen Wagen gesahren; ein

blutjunger Menich, ben but tief in's Beficht gebrudt, in einen Mantel gehüllt, fag neben ihm. Die Men= fchen fchleifen Groffinger herbei: Jefus, mein Bruder! fchrie ber junge Officier mit ber weiblichsten Stimme aus bem Wagen. Der Bergog fprach bestürzt zu ihm: Schweigen Sic! Er fprang aus bem Wagen, ber junge Menfc wollte folgen; ber Bergog brangte ihn ichier unfanft jurud; aber fo beforberte fich bie Entbedung, baf ber junge Mensch bie, als Officier verfleibete, Schwester Groffinger's fei. Der Bergog ließ ben mighanbelten, blutenben, ohnmächtigen Groffinger in ben Bagen legen, Die Schwester nahm feine Rudficht mehr, fie marf ihren Mantel über ihn. Jedermann fah sie in weiblicher Rleidung. Der Bergog mar berlegen; aber er fammelte fich und befahl, ben Wagen fogleich umzuwenden und bie Gräfin mit ihrem Bruber nach ihrer Wohnung gu fahren. Diefes Ereigniß hatte Die Buth ber Menge einigermaßen gestillt. Der Bergog fagte laut ju bem machthabenden Officiere: Die Gräfin Groffinger bat ihren Bruder an ihrem Saufe vorbei reiten feben, ben Bardon zu bringen, und wollte biefem freudigen Ereignif beimohnen; ale ich zu bemfelben Zwede vorüberfuhr, ftand fie am Genfter und bat mich, fie in meinem Wagen mitzunehmen, ich fonnte es bem gutmuthigen Rinbe nicht abschlagen. Sie nahm einen Mantel und But ihres Bruders, um tein Auffehen zu erregen, und hat, von bem ungludlichen Bufall überrascht, Die Sache gerabe baburch zu einem abenteuerlichen Scandale gemacht. Aber wie konnten Sie, Gerr Lieutenant, ben uns glücklichen Grafen Groffinger nicht vordem Böbel schützen? Es ift ein gräßlicher Fall, daß er, mit dem Pferde stürzend, zu spät kam; er kann doch aber nichts dafür. Ich will die Mißhandler des Grafen verhaftet und bestraft wissen.

Auf biese Rebe bes Herzogs erhob sich ein allgemeines Geschrei: Er ift ein Schurke, er ist ber Berführer, ber Mörber ber schönen Annerl gewesen; er hat es selbst gesagt, ber elende, ber schlechte Kerl!

Mls bieß von allen Seiten her tönte und auch ber Prediger und ber Officier und die Gerichtspersonen es bestätigten, war der Herzog so tief erschüttert, daß er nichts sagte, als: Entsetlich, entsetlich, o, der elende Mensch!

Run trat ber Herzog blaß und bleich in ben Kreis; er wollte die Leiche ber schönen Annerl sehen. Sie lag auf dem grünen Rasen in einem schwarzen Kleide mit weißen Schleisen. Die alte Großmutter, welche sich um Alles, was vorging, nicht bekümmerte, hatte ihr das Haupt an den Rumpf gelegt und die schreckliche Trennung mit ihrer Schürze bedeckt. Sie war beschäftigt, ihr die Hände über die Bibel zu falten, welche der Pfarrer in dem kleinen Städtchen der kleinen Annerl geschenkt hatte; das goldene Kränzlein band sie ihr auf den Kopf und steckte die Rose vor die Brust, welche ihr Grossinger in der Nacht gegeben hatte, ohne zu wissen, wem er sie gab.

Der Herzog sprach bei diesem Anblide: Schönes unglückliches Annerl! Schänblicher Verführer, du kamft zu spät! Arme alte Mutter, du bist ihr allein treu geblieben bis in den Tod! — Als er mich bei diesen Worten in seiner Nähe sah, sprach er zu mir: Sie sagten mir von einem letzten Willen des Korporal Kasper, haben Sie ihn bei sich? Da wendete ich mich zu der Alten und sagte: Arme Mutter, gebt mir die Brieftasche Kasper's; Seine Durchlaucht wollen seinen letzten Willen lesen.

Die Alte, welche sich um nichts bekümmerte, sagte mürrisch: Ift Er auch wieder da? Er hätte lieber ganz zu Hause bleiben können. Hat Er die Bittschrift? Jetzt ist es zu spät. Ich habe dem armen Kinde den Trost nicht geben können, daß sie zu Kasper in ein ehrliches Grab soll; ach, ich hab' es ihr vorgelogen, aber sie hat mir nicht geglaubt!

Der Herzog unterbrach sie und sprach: Ihr habt nicht gelogen, gute Mutter. Der Mensch hat sein Möglichstes gethan, der Sturz des Pferdes ist an Allem schuld. Aber sie soll ein ehrliches Grab haben bei ihrer Mutter und bei Kasper, der ein braver Kerl war. Es soll ihnen Beiden eine Leichenpredigt gehalten werden über die Worte: "Gebt Gott allein die Ehre!" Der Kasper soll als Fähndrich begraben werden, seine Schwadron soll ihm dreimal in's Grab schießen, und des Verderbers Grossinger's Degen soll auf seinen Sarg gelegt werden.

Nach biefen Worten ergriff er Groffinger's Degen,

ber mit dem Schleier noch an der Erde lag, nahm den Schleier herunter, bedeckte Annerl damit und sprach: Dieser unglückliche Schleier, der ihr so gern Gnade gesbracht hätte, soll ihr die Ehre wieder geben. Sie ist ehrlich und begnadigt gestorben, der Schleier soll mit ihr begraben werden.

Den Degen gab er bem Officier ber Bache mit ben Worten: Sie werben heute noch meine Befehle wegen ber Bestattung bes Uhlanen und bieses armen Mabchens bei ber Parabe empfangen.

Mun las er auch bie letten Worte Rasper's laut mit vieler Rührung. Die alte Großmutter umarmte mit Freudenthränen feine Fuge, als mare fie bas glud: · lichfte Beib. Er fagte zu ihr : Bebe Gie fich gufrieben, Sie foll eine Benfion haben bis an Ihr feliges Enbe, ich will Ihrem Entel und ber Unnerl einen Dentstein feten laffen. Run befahl er bem Brediger, mit ber Alten und einem Sarge, in welchen Die Gerichtete gelegt murbe, nach feiner Wohnung ju fahren, und fie bann nach ihrer Beimath zu bringen und bas Begrabnig gu beforgen. Da mahrend bem feine Abjutanten mit Bferben gekommen waren, fagte er noch ju mir : Beben Gie meinen Abjutanten ihren Namen an, ich werbe Gie rufen laffen. Sie haben einen fconen menfchlichen Gifer gezeigt. - Der Abjutant fcbrieb meinen Namen in feine Schreibtafel und machte mir ein verbindliches Compliment. Dann fprengte ber Bergog, von ben Segen8= wünschen ber Menge begleitet, in Die Stadt. Die Leiche

ber schinen Annerl ward nun mit der guten alten Großmutter in das Haus des Pfarrers gebracht, und in der solgenden Nacht suhr dieser mit ihr nach der Heimath zurück. Der Officier traf, mit dem Degen Grossinger's und einer Schwadron Uhlanen, auch daselbst am folgenden Abend ein. Da wurde nun der brave Rasper, mit Grossinger's Degen auf der Bahre und dem Fähndrichs-Batent, neben der schönen Annerl zur Seite seiner Mutter begraben. Ich war auch hingeeilt und führte die alte Mutter, welche kindisch vor Freude war, aber wenig redete; und als die Uhlanen dem Kasper zum dritten Mal in's Grab schossien, siel sie mir todt in die Arme. Sie hat ihr Grab auch neben den Ihrigen empfangen. Gott gebe ihnen Allen eine freudige Auserstehung!

Sie sollen treten auf die Spigen, Wo die lieben Engelein sigen, Wo kömmt der liebe Gott gezogen, Mit einem schönen Regenbogen; Da sollen ihre-Seelen vor Gott bestehn, Wann wir werden zum himmel eingehn! Amen.

Als ich in die Hauptstadt zurud tam, hörte ich: Graf Grofsinger sei gestorben, er habe Gift genommen. In meiner Wohnung fand ich einen Brief von ihm. Er sagte mir barin:

"Ich habe Ihnen viel zu banken. Sie haben meine Schande, die mir lange bas Herz abnagte, zu Tage gebracht. Jenes Lied ber Alten kannte ich wohl, die Annerl hatte es mir oft vorgefagt, sie war ein unbesschreiblich ebles Geschöpf. Ich war ein elender Bersbrecher. Sie hatte ein schriftliches Eheversprechen von mir gehabt, und hat es verbrannt. Sie diente bei einer alten Tante von mir, sie litt oft an Melancholie. Ich habe mich durch gewisse medicinische Mittel, diesetwas Magisches haben, ihrer Seele bemächtigt. — Gott sei mir gnädig! — Sie haben auch die Ehre meiner Schwester gerettet. Der Herzog liebt sie, ich war sein Günstling — die Geschichte hat ihn erschüttert — Gott helfe mir! Ich habe Gift genommen.

## Joseph Graf Groffinger."

Die Schurze ber ichonen Unnerl, in welche ihr ber Ropf bes Jagers Jurge bei feiner Enthauptung gebiffen, ift auf ber herzoglichen Runftfammer bewahrt worben. Dan fagt, Die Schwefter bes Grafen Groffinger werbe ber Bergog mit bem Namen: "Voile de Grace", auf beutich : "Gnabenichleier", in ben Fürstenstand erheben und fich mit ihr vermählen. Bei ber nachsten Revue in ber Gegend von D . . . . foll bas Monument auf ben Grabern ber beiben unglüdlichen Chrenopfer auf bem Rirchhofe bes Dorfs errichtet und eingeweiht werben. Der Bergog wird mit ber Fürftin felbst jugegen fein. Er ift ausnehmend gufrieden damit; bie 3dee foll von ber Fürftin und bem Bergoge gufammen erfunden fein. Es ftellt bie falfche und mabre . Ehre vor, die fich vor einem Rreuze beiberfeits gleich tief gur Erbe beugen; Die Bc= Rovellenichan Bb. 1. 11

rechtigkeit steht mit bem geschwungenen Schwerte zur einen Seite, die Gnade zur andern Seite und wirft einen Schleier heran. Man will im Ropfe ber Gerechtigkeit Nehnlichkeit mit bem Herzog, in dem Ropse ber Gnade Uchnlichkeit mit bem Gesichte ber Fürstin finden.

## Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau.

Yon Ichim v. Itrnim.

Gaben ber Milde, herausgegeben von Gubit, Berlin 1818. Arnim's jammtliche Berke, Bb. 2. Berlin, Beit u. Comp.

Ludwig Achim v. Arnim, geb. 26 Januar 1781 in Berlin, geft. 21. Januar 1831 auf feinem Gute Biepersborf bei Dahme, ftubirte Raturmiffenschaft, burchreiste fobann Deutschland, um Land und Leute zu ergrunden, besonders auch alte Bolfslieder in fliegenden Blattern und aus mundlicher Ueberlieferung zu fammeln, und machte eine Beit lang Beibelberg mit den dafelbit herausgegebenen Beitichriften "Einsiedlerzeitung" und "Trofteinsamteit" zum Sauptsite ber Romantit. Die eben bafelbft mit feinem Freunde Clemens Brentano, beffen Schwefter Bettina er 1811 heirathete, gemeinschaftlich unternommene Berausgabe ber bon Beiben gesammelten Bolfslieder unter dem Titel "Des Anaben Bunderhorn" ift ein Sauptverdienft, bas fich biefe Dichter um die beutiche Boefie erworben haben. Arnim ichrieb mertwürdige Schauspiele, worunter "Salle und Berufalem," nebst größeren und fleineren Erzählungen, deren vornehmlichfte die Romane "Armuth, Reichthum, Schuld und Buge ber Grafin Dolores" und "Die Rronenwachter" finb.

Gin noch weit groferes Rathfel als Rleift ift ber Dichter, ju welchem wir jest tommen. Arnim mar teine trante Ratur, er mar im Leben, nach ber Berficherung feiner Freunde, ein gefunder, beiterer, barmonischer Menfch, ein nuchterner Candwirth, und bennoch macht feine Dufe Sprunge, neben welchen bie größte Rleift'iche Tollheit wie gemeiner Berftand ericheinen tann. Un plaftischer Kraft zeigt er fich biefem noch überlegen, wenn man numlich nach einzelnen Broben urtheilen will : in feiner "Dolores", in feinen "Rronenmachtern" finden fich Unfate ju Lebensgemalben, Die, mit ber gleichen festen Sand ausgeführt, wie fie begonnen find, bas Befte, mas bie neuere Zeit fcuf, hinter fich laffen murben. Aber faum bat er eine Gruppe in unvergleichlicher Gigenthumlichkeit lebend, athmend vor uns hingestellt, fo reigt ihn ein schadenfroher Robold, fie alsbald wieber zu verschütten und ben Schauplat eines vermeinten Lebens mit Berumpel von Surrogaten bes unbegreiflichften Schlages anzufüllen. Go muß man nun mit bem Schmerz, ja mit bem Born ber Liebe gufeben, wie Giner, ber jum Dichter erften Ranges geboren fcheint, diefes fein Erftgeburterecht jeden Augenblid, nicht bloß gegen ein Linfengericht, fonbern gegen Bohnen- und Erbfenftroh zu vertaufden fähig ift. Und bas nicht aus Rrantheit, fondern aus bloker Laune, aus purer Grille.

Bielleicht scheint es aber auch nur fo, vielleicht war mit biefer zwar außerorbentlichen Begabung bennoch bas

productive Talent, bas in einzelnen Angenbliden urfprunglicher Birtfamteit fo boch auflobert, nicht in bem reichen und nachhaltigen Daffe verbunden, an welches man bei fold einzelnen Broben glauben muß. Dann war es boch nicht blog Grille, fonbern Rothbehelf, wenn Diefe anscheinend so gestaltungeträftige Dufe fich von iebem feften Gebilde binmeg immer wieder geftaltlofem Rebelfput in Die Arme flüchtete. Freilich tam bann ber Unzulänglichkeit bes ichaffenben Bermogens noch bie Rranthaftigfeit ber Beit zu Bulfe, Die im willfürlich Sprunghaften, im Form= und Charafterlofen Die eigent= liche Boefie erblicte. Denn für eine Beit, Die ihre Beifter beffer in Bucht gehalten hatte, mare biefer reiche Beift, fobald er fich zusammennehmen mußte und fich nicht verzetteln burfte, immerhin schöpferisch genug angelegt gemefen, um in ber richtigen Babn ber Runft manbelnd bauerhafte, ja unvergängliche Werte zu hinterlaffen. Go aber laft fich nur wiederholen, mas Goethe von ihm fagte: "Er ift leiber wie ein Taf, mo ber Böttcher vergeffen hat Die Reifen fest zu fchlagen, ba läuft's bann auf allen Geiten beraus."

In einer nur in literarhistorischem Interesse zusammengestellten Novellensammlung würde man von Arnim wohl vor allem die "Jabella von Aegypten" erwarten, die in den meisten Literaturgeschichten als seine
berühmteste Novelle aufgesührt wird. Zur Bezeichnung
der äußersten Göhe des romantischen Unsugs möchte sie
auch ganz passend sein, aber dieser bloß historische Werth
kann ihr in eine Sammlung, die grundsäplich nur das dichterisch Werthvollste enthalten soll, keinen Eingang verschaffen.
Wenn Goethe, wie wir geschen, ein Märchenhastes im Tageslichte der Wirklichkeit vorgehen läßt, so legt er es als Erzählung einem schalkhaften Abenteurer in den Mund,
dessen Zuhörer dabei in aller Freiheit das Ihre denken können. Arnim dagegen nimmt mehr als halben Ernstes unsern Glauben in Anspruch, wenn er Menschen von Fleisch und Bein mit bem Befpenft eines verfterbenen Barenhanters, einem Golem (zauberifd) belebtem Lehmbild) und einer jum Weldmarichall Cornelius Repos beförderten Alraunmurgel Die unfinnigfte Wirthichaft Es ift noch gnabig, bag er einmal beführen läft. merft: "Wie vergebens qualt uns bas Berhaltnig ju manchem Menschen! fonnten wir uns einbilden, er fei ein Todter, eine Erbicholle, eine Burgel, unfer Rummer und unfer Born mußte verfdminden, wie aller Gram über unfere Beit, wenn wir nur endlich gewiß mußten, daß wir blog träumten!" Allein bergleichen flüchtig bingeworfene und überdieß noch fehr problematifche Ginfälle reichen nicht bin, und mit Fragen zu verfohnen, Die weder Traum noch Wirklichkeit noch auch nur Allegorie, fondern von dem Allen ein verworrenes Bemengfel find, worin eine Fulle ichoner Erfindungen und tieffinniger Bedanken beweinenswerth verfümmert.

Fürwahr, ein Glücksfund ist es zu nennen, wenn aus dem gedankenvollen Herensabbath Arnim's, aus der eulenspiegelischen Phantasterei Clemens Brenstand's, wenn — um gleich hier vorauszugreisen — aus E. Th. A. hoffmann's geistig schwächeren, jedoch der Mache nach immer noch geniesbareren Höllenbreughesleien etwas halbwegs Gesundes sich heraussinden und festhalten läßt. Denn auch diesenigen Wesen, die anzgeblich von Fleisch und Bein sein sollten, werden im Zauberspiegel dieser Romantik meist über kurz ober lang zu sputhaften Larven oder wenigstens zu gestaltlosen Schemen, zu unwirklichen Schattenspielsiguren verkehrt.

Wer nun von ben Arnim'iden Novellen einige mehr ober weniger laut gepriefene, wie z. B. "Fürst Ganzgott und Sänger Halbgott", "Die Kirchenordnung" u. a., hier vermißt, ber möge sie an Ort und Stelle aufsuchen, und es wird ihm bald flar werben, warum sie hier nicht zu sinden sind. Und erschien aus dem ganzen Borrathe der größeren leider nur eine einzige mittheils

bar: "Der tolle Invalide auf dem Fort Natonneau", eine Erzählung, die in menschlichen nicht bloß, sondern auch. bem Hauptpunkte nach, in natürlichen Spuren ein-

bergeht.

Freilich barf man es auch im verhältnigmäßig Ratürlichsten mit Urnim nicht allzu genau nehmen: Die balb verbedte balb offene Rolle, Die ber Fluch ber Dlutter und in beffen Sintergrunde ber Teufel mitspielt; ber Seufzer, ber (gludlicher ale in manchen Fällen eine gange Batterie) Die Wolfen bricht, baf bie Sonne bervortreten fann; ber Wirbelmind, ber fich ale aufbringlicher Gervibilis in die Sandlung einmischt; Die Tauben, Die eine fast genovevenhafte Erziehung befunden; ber mit ber Lösung bes Unbeils gleichzeitige Tob ber Mutter: bas Mles, auf wenigen Blättern nur fo nebenber gehäuft, find romantische Glühwurmchen, Die fich bem grunen Bfabe bes Lebens aus bem unfernen bomanialen Baubermalbe, vermuthlich um eine bobere Bebeutung ausgubruden, angesett baben. Un ihnen fann man abnend ermeffen, wie es in bem Balbe felbft ausfeben mag.

Es bleibt nichts übrig, als biefe kleinen Auswuchse, die ja nicht größer als Warzen sind, wegzubenken: dann tritt in den wenigen Blättern eine höchst markige Zeichsnung zu Tage, die einen großartigen und rührenden Girbauts kintelesten und

Eindrud hinterlaffen muß.

Graf Durande, ber gute alte Rommandant bon Marfeille, faß einfam frierend an einem falt fturmenben Octoberabenbe bei bem ichlecht eingerichteten Ramine feiner prachtvollen Rommanbantenwohnung und rudte immer naber und naber jum Feuer, mahrend bie Rutiden gu einem großen Balle in ber Strafe vorliber rollten und fein Rammerbiener Baffet, ber zugleich fein liebfter Befellschafter mar, im Borgimmer heftig ichnarchte. im füblichen Franfreich ift es nicht immer warm, bachte ber alte Berr und ichuttelte mit bem Ropfe, Die Denfchen bleiben auch ba nicht immer jung, aber bie lebhafte ge= fellige Bewegung nimmt fo wenig Rudficht auf bas Alter, wie die Baufunft auf ben Binter. er, ber Chef aller Invaliden, Die bamals (mabrent bes flebenjährigen Rrieges) bie Befatung von Marfeille und feiner Forte ausmachten, mit feinem bolgernen Beine auf bem Balle; nicht einmal bie Lieutenants feines Regiments maren jum Tange zu brauchen. Sier am Ramine fcbien ihm bagegen fein bolgernes Bein bochft brauchbar, weil er ben Baffet nicht weden mochte, um ben Borrath gruner Dlivenafte, ben er fich jur Seite hatte hinlegen laffen, allmählich in Die Flamme gu ichieben.

Ein foldes Feuer hat großen Reig; Die fnisternde Flamme ift mit bem grunen Laube wie burchflochten, halb bren= nend, halb grunend erfcheinen bie Blatter wie verliebte Bergen. Auch ber alte Berr bachte babei an Jugendglang und vertiefte fich in ben Conftructionen jener Fenerwerke, die er fonst schon für ben Sof angeordnet hatte, und speculirte auf neue, noch mannigfachere Farben= ftrablen und Drehungen, burch welche er am Geburts= tage bes Rönigs bie Marfeiller überraschen wollte. fah nun lichter in feinem Ropfe als auf bem Balle aus. Aber in ber Freude bes Gelingens, wie er ichon alles ftrablen, faufen, praffeln, bann wieber alles in ftiller Große leuchten fab, hatte er immer mehr Dlivenafte in's Teuer geschoben und nicht bemertt, bag fein bolgernes Bein Feuer gefangen hatte und ichon um ein Dritttheil abgebrannt mar. Erft jest, ale er auffpringen wollte, weil ber große Schluß, bas Aufsteigen von taufend Rateten, feine Ginbilbungstraft beflügelte und entflammte, bemertte er, indem er auf feinen Bolfterftuhl gurud fant, baß fein hölzernes Bein verfürzt fei, und bag ber Reft aud) noch in beforglichen Flammen fiehe. In ber Roth, nicht gleich auffommen zu fonnen, rudte er feinen Stuhl wie einen Biffcblitten mit bem flammenben Beine bis in die Mitte bes Zimmers, rief feinen Diener und bann nach Baffer. Mit eifrigem Bemühen fprang ihm in biefem Augenblide eine Frau zu Bulfe, Die, in bas Bimmer eingelaffen, lange burch ein bescheibnes Suften bie Aufmerksamkeit bes Rommanbanten auf fich zu ziehen

gefucht hatte, doch ohne Erfolg. Gie fuchte bas Feuer mit ihrer Schurze zu lofden, aber bie glübenbe Roble bes Beine fette bie Schurze in Flammen, und ber Rommanbant fdrie nun in wirklicher Roth nach Bulfe, nach Leuten. Balb brangen biefe von ber Baffe berein, auch Baffet mar ermacht; ber brennende Tuf, Die brennende Schurze brachte alle in's Lachen; boch mit bem erften Baffereimer, ben Baffet aus ber Ruche holte, mar alles gelöscht, und die Leute empfahlen fich. Die arme Fran triefte von Baffer, fie fonnte fich nicht gleich vom Schreden erholen, ber Rommanbant ließ ihr feinen marmen Rodelor umbangen und ein Glas ftarten Bein Die Frau wollte aber nichts nehmen und reichen. ichluchzte nur über ihr Unglud, und bat ben Romman= banten, mit ihm einige Worte in's Beheim zu fprechen. So fchidte er feinen nachläffigen Diener fort und fette fich forgfam in ihre Rabe. Ach, mein Dann, jagte fiein einem fremben beutschen Dialette bes Frangofischen, mein Dann fommt von Sinnen, wenn er die Gefchichte bort : ach, mein armer Mann, ba fpielt ihm ber Teufel ficher wieber einen Streich! - Der Rommanbant fragte nach bem Danne, und die Frau fagte ihm, daß fie eben wegen biefes ihres lieben Mannes zu ihm gefommen, ihm einen Brief bes Dberften vom Regimente Picardie gu überbringen. Oberfte fette Die Brille auf, erfannte bas Bappen feines Freundes und burchlief bas Schreiben, bann fagte er : Alfo Sie find jene Rofalie, eine geborne Demoifelle Lilie aus Leipzig, Die ben Gergeanten Francoeur gebei=

rathet hat, als er am Ropf verwundet in Leipzig gefangen lag? Ergählen Gie, bas ift eine feltne Liebe! Bas maren Ihre Eltern, legten bie Ihnen feine Binberniffe in ben Weg? Und mas hat benn 3hr Mann für icherzhafte Brillen als Folge feiner Ropfwunde behalten, die ihn zum Feldbienfte untauglich machten, obgleich er als ber bravfte und geschicktefte Gergeant, als bie Scele bes Regiments geachtet murbe? - Onabiger Berr, antwortete bie Frau mit neuer Betrübnig, meine Liebe trägt bie Schuld von alle bem Unglud, - ich habe meinen Dann unglücklich gemacht und nicht jene Wunde, meine Liebe hat ben Teufel in ihn gebracht und plagt ihn und verwirrt feine Sinne. Statt mit ben Solbaten zu exercieren, fängt er zuweilen an, ihnen ungebeure, ihm bom Teufel eingegebene Sprunge vorzumachen, und verlangt, bag fie ihm biefe nachmachen; ober er fchneibet ihnen Befichter, baf ihnen ber Schred in alle Glieber fährt, und verlangt, baf fie fich babei nicht rühren noch regen, und neulich, was endlich bem Jaffe ben Boben ausschlug, marf er ben fommanbirenben General, ber in einer Uffaire ben Rudzug bes Regiments befahl, vom Pferbe, fette fich barauf und nahm mit bem Regimente Die Batterie fort. - Ein Teufelsterl, rief ber Kommanbant, wenn boch fo ein Teufel in alle unfre fommanbirenben Generale führe, fo hatten wir fein zweites Rogbach zu fürchten; ift Ihre Liebe folche Teufelsfabrit, fo munichte ich, Sie liebten unfre gange Armee. - Leider im Fluche meiner Mutter, feufzte bie Frau.

Meinen Bater babe ich nicht gefannt. Meine Mutter fah viele Danner bei fich, benen ich aufwarten mußte, bas mar meine einzige Arbeit. 3ch mar träumerisch und achtete gar nicht ber freundlichen Reben biefer Manner, meine Mutter ichütte mich gegen ihre Rubringlichfeit. Der Rrieg hatte biefe Berren, Die meine Mutter besuchten und bei ihr Sagardspiele beimlich spielten, meift gerftreut; wir lebten zu ihrem Merger fehr einfam; Freund und Keind waren ihr barum gleich verhaft, ich burfte feinem eine Gabe bringen, ber vermundet ober hungrig por bem Baufe vorüberging. Das that mir febr leid, und einstmals war ich gang allein und beforgte unfer Mittageeffen, ale viele Bagen mit Bermundeten vorübergogen, Die ich an ber Sprache für Frangofen ertannte, bie von ben Breugen gefangen worben. Immer wollte ich mit bem fertigen Effen zu jenen hinunter, boch ich fürchtete bie Mutter, als ich aber Francoeur mit verbundenem Ropfe auf bem letten Bagen liegen gefeben, ba weiß ich nicht wie mir geschah; die Mutter war vergeffen, ich nahm Suppe und Löffel und, ohne unfre Wohnung abzuschließen, eilte ich bem Wagen nach in Die Pleigenburg. Ich fant ibn, er mar fcon abgeftiegen, breift rebete ich bie Auffeber an und mußte bem Bermundeten gleich bas beste Strohlager ju ersteben. Und als er brauf lag, welche Seligfeit, bem Rothleiben= ben bie warme Suppe zu reichen! Er murbe munter in ben Augen und fdwor mir, bag ich einen Beiligen= ichein um meinen Ropf trage. Ich antwortete ihm, bas

fei meine Saube, Die fich im eiligen Bemuben um ibn aufgeschlagen. Er fagte, ber Beiligenichein tomme aus meinen Augen! Ach, bas Wort tonnte ich gar nicht vergeffen, und hatte er mein Berg nicht ichon gehabt, ich batte es ibm bafur ichenfen muffen. - Ein mabres, ein icones Wort! fagte ber Kommanbant, und Rofalie fuhr fort: Das war die iconfte Stande meines lebens. ich fab ibn immer eifriger an, weil er behauptete, bag es ihm wohlthue, und als er mir endlich einen fleinen Ring an den Finger ftedte, fühlte ich mich fo reich, wie ich noch niemals gemesen. In biefe gludliche Stille trat meine Mutter Scheltend und fluchend ein; ich fann nicht nachfagen, wie fie mich nannte, ich schämte mich auch nicht, benn ich mußte, bak ich schulblos mar, und bak er Bofes nicht glauben wurde. Sie wollte mich fortreißen, aber er hielt mich fest und fagte ihr, bag mir verlobt waren, ich truge schon seinen Ring. Wie verzog fich bas Beficht meiner Mutter: mir mar's als ob eine Flamme aus ihrem Salfe breune, und ihre Augen fehrte fie in fich, fie faben gang weiß aus; fie verfluchte mich und übergab mid mit feierlicher Rebe bem Teufel, Und wie fo ein heller Schein in meine Augen am Morgen gestrahlt, als ich Francoeur geschen, so war mir jest als ob eine fdmarze Flebermaus ihre burchfichtigen Flügelbeden über meine Augen legte; Die Belt war mir halb verschloffen, und ich gehörte mir nicht mehr gang. Dein Berg verzweifelte, und ich mußte lachen. Sorft bu, ber Teufel ladht ichon aus bir! fagte bic Mutter und ging

triumphirend fort, mahrend ich ohnmächtig niederstürzte. Als ich wieder zu mir gekommen, magte ich nicht zu ibr ju geben und ben Bermundeten zu verlaffen, auf ben ber Borfall fchlimm gewirft hatte; ja ich trotte beimlich ber Mutter wegen bes Schabens, ben fie bem Ungludlichen gethan. Erft am britten Tage fcblich ich, ohne es Francoeur gu fugen, Abends nach bem Saufe, magte nicht anguflopfen, endlich trat eine Frau, Die uns bebient hatte, heraus und berichtete, Die Mutter habe ihre Cachen ichnell verfauft und fei mit einem fremben Berrn, ber ein Spieler fein follte, fortgefahren, und niemand wiffe mobin. Go mar ich nun von aller Welt ausgeftogen und es that mir wohl, fo entfesselt von jeder Rüdficht in bie Urme meines Francoeur zu fallen. Auch meine jugenblichen Befanntinnen in ber Stadt wollten mich nicht mehr tennen, fo tonnte ich gang ihm und feiner Bflege leben. Für ibn arbeitete ich; bisber batte ich nur mit bem Spigenfloppeln ju meinem Bute gefpielt, ich fcamte mich nicht, biefe meine Sandarbeiten gu verfaufen, ibm brachte es Bequemlichkeit und Er= quidung. Aber immer mußte ich ber Mutter benten, wenn feine Lebendigfeit im Erzählen mich nicht gerftreute; Die Mutter erschien mir schwarz mit flammenben Augen, immer fluchend vor meinen inneren Augen, und ich konnte fie nicht los werben. Meinem Francoeur wollte ich nichts fagen, um ihm nicht bas Berg fchmer ju machen; ich flagte über Ropfweh, bas ich nicht hatte, über Bahnmeh, bas ich nicht fühlte, um weinen zu fonnen, wie ich mußte. Ach hatte ich bamals mehr Bertrauen zu ihm gehabt, ich hatte fein Unglud nicht gemacht, aber jebesmal, wenn ich ibm erzählen wollte, baf ich burch ben Fluch ber Mutter vom Teufel befessen ju fein glaubte, schloß mir ber Teufel ben Mund, auch fürchtete ich, bag er mich bann nicht mehr lieben fonne, baß er mich verlaffen murbe, und ben blogen Bedanten konnte ich kaum überleben. Diese innere Qual, vielleicht auch die angestrengte Arbeit, gerrüttete endlich meinen Rörper; heftige Rrämpfe, Die ich ihm verheimlichte, brobten mich zu erftiden, und Argeneien ichienen biefe Uebel nur zu mehren. Raum war er hergestellt, fo marb bie Bochzeit von ihm angeordnet. Gin alter Beiftlicher hielt eine feierliche Rebe, in ber er meinem Francoeur alles an's Berg legte, was ich für ihn gethan, wie ich ihm Baterland, Wohlstand und Freundschaft jum Opfer ge= bracht, felbst ben mutterlichen Flud, auf mich gelaben; alle biefe Roth muffe er mit mir theilen, alles Unglud gemeinsam tragen. Meinem Manne Schauberte bei ben Worten, aber er fprach boch ein vernehmliches Ja, und wir murben vermählt. Selig maren bie erften Bochen, ich fühlte mich gur Balfte von meinen Leiden erleichtert und ahnete nicht gleich, bag eine Balfte bes Fluche gu meinem Manne übergegangen fei. Balb aber flagte er, daß jener Prediger in feinem fcwarzen Rleide ihm immer vor Mugen ftehe und ihm brobe, bag er baburch einen fo heftigen Born und Widerwillen gegen Beiftliche, Rirden und beilige Bilder empfinde, bag er ihnen fluchen

muffe, und wiffe nicht warum, und um fich biefen Bebanten zu entschlagen, überlaffe er fich jedem Ginfall, er tange und trinke, und fo in bem Umtriebe bes Bluts werbe ihm beffer. 3ch fcob Alles auf bie Befangenschaft, obgleich ich wohl ahnete, baf es ber Teufel fei, ber ihn plage. Er murbe ausgewechselt burch bie Borforge feines Dberften, ber ihn beim Regimente mobil vermift hatte, benn Francoeur ift ein aukerorbentlicher Gol-Mit leichtem Bergen gogen wir aus Leipzig und bilbeten eine ichone Bufunft in unferen Wefprachen aus. Raum waren wir aber aus ber Roth um's tägliche Bedürfniß jum Wohlleben ber gut verforgten Urmee in Die Winterquartiere gefommen, fo ftieg Die Beftigkeit meines Mannes mit jedem Tage, er trommelte Tage lang, um fich zu gerftreuen, ganfte, machte Banbel, ber Oberft fonnte ihn nicht begreifen, nur mit mir war er fanft wie ein Rind. 3ch murbe von einem Anaben ent= bunden, als ber Feldzug sich wieder eröffnete, und mit ber Qual ber Beburt ichien ber Teufel, ber mich ge= plagt, gang von mir gebannt. Francoeur murbe immer muthwilliger und heftiger. Der Oberft fdrieb mir, er fei tollfühn wie ein Rafenber, aber bisher immer gludlich gewesen; seine Rameraben meinten, er fei zuweilen wahnsinnig, und er fürchte, ihn unter die Rranten ober Invaliden abgeben zu muffen. Der Oberft hatte einige Achtung gegen mich, er borte auf meine Fürbitte, bis endlich feine Wildheit gegen ben fommanbirenben General Diefer Abtheilung, Die ich schon erzählte, ihn in Urreft Rovellenichan, Bb. I. 12

brachte, wo ber Bunbargt erffarte, er leibe megen ber Ropfwunde, bie ihm in ber Befangenschaft vernachläffigt worben, an Bahnfinn und muffe wenigstens ein paar Jahre im warmen Rlima bei ben Invaliden gubringen, ob fich biefes Uebel vielleicht ausscheibe. 36m murbe gefagt, baf er gur Strafe megen feines Bergebens unter Die Invaliden fomme, und er fchied mit Bermunfchungen vom Regimente. 3ch bat mir bas Schreiben vom Dber= ften aus, ich beschlof Ihnen zutraulich Alles zu eröffnen, bamit er nicht nach ber Strenge bes Befetes, fonbern nach feinem Unglud, beffen einzige Urfache meine Liebe mar, beurtheilt merbe, und bag Gie ihn gu feinem Beften in eine fleine abgelegene Ortschaft legen, bamit er bier in ber großen Stadt nicht jum Berebe ber Leute mirb. Aber, gnädiger Berr, 3hr Chrenwort barf eine Frau icon forbern, Die Ihnen beute einen fleinen Dienft erwiesen, bag Gie bieg Bebeimnig feiner Rrantheit, meldes er felbft nicht ahnet und bas feinen Stolz emporen würde, unverbrüchlich bewahren. - Bier meine Sand, rief ber Commandant, der die eifrige Frau mit Wohlgefallen angebort hatte: noch mehr, ich will Ihre Fürbitte breimal erhören, wenn Francoeur bumme Streiche macht. Das Befte aber ift, biefe zu vermeiben, und barum fchide ich ihn gleich gur Ablöfung nach einem Fort, bas nur brei Dann Befatung braucht; Sie finden ba für fich und Ihr Rind eine bequeme Wohnung, er hat ba wenig Beranlassung zu Thorheiten, und die er begeht, bleiben verschwiegen. - Die Frau bantte für biefe gutige Borforge, funte bem alten

Berrn bie Band, und er leuchtete ihr bafur, als fie mit vielen Anixen bie Treppe hinunterging. Das munberte ben alten Rammerbiener Baffet, und es fuhr ihm burch ben Ropf, mas feinem Alten ankomme, ob ber mohl gar mit ber brennenden Frau eine Liebschaft gestiftet habe, Die feinem Ginfluffe nachtheilig werden tonne. Nun hatte ber alte Berr bie Bewohnheit, Abends im Bette, wenn er nicht folafen tonnte, Alles, mas am Tage gefcheben, laut ju überbenfen, als ob er bem Bette feine Beichte hatte abstatten muffen. Und mabrend nun bie Wagen bom Balle gurudrollten und ihn mach erhielten, lauerte Baffet im andern Zimmer und borte bie gange Unterredung, die ihm um fo wichtiger schien, weil Francoeur fein Landsmann und Regimentstamerab gemefen, obgleich er viel älter als Francoeur mar. Und nun bachte er gleich an einen Donch, ben er fannte, ber fcon Dandem ben Teufel ausgetrieben hatte, und zu bem wollte er Francoeur balb binführen; er hatte eine rechte Freude an Quadfalbern und freute fich, einmal wieber einen Teufel austreiben zu feben. - Rofalie hatte, fehr befriebigt über ben Erfolg ihres Befuche, gut gefchlafen; fie faufte am Morgen eine neue Schurze und trat mit biefer ihrem Manne entgegen, ber mit entfetlichem Gefange feine muben Invaliben in bie Stadt führte. Er füßte fie, bob fie in bie Luft und fagte ihr: Du riechft nach bem trojanischen Brande, ich habe bich wieber, schone Belena! - Rofalie entfärbte fich und hielt es für nöthig, ale er fragte, ihm ju eröffnen, bag fie wegen ber Bohn=

ung beim Oberften gemefen, baf biefem gerabe bas Bein in Flammen geftanben, und bag ihre Schurze verbrannt. Ihm war es nicht recht, bag fie nicht bis ju feiner Anfunft gewartet habe, boch vergag er bas in taufenb Spagen über bie brennenbe Schurge. Er ftellte barauf feine Leute bem Rommanbanten vor, rühmte alle ibre leiblichen Bebrechen und geistigen Tugenben fo artig, baf er bes alten Berrn Wohlwollen erwarb, ber fo in fich meinte: Die Frau liebt ibn, aber fie ift eine Deutsche und versteht teinen Frangofen; ein Frangofe hat immer ben Teufel im Leibe! - Er ließ ihn in's Bimmer fommen, um ihn näher fennen zu lernen, fant ihn im Befestigungsmejen wohl unterrichtet, und mas ihn noch mehr entzückte, er fant in ihm einen leibenschaftlichen Feuerfünftler, ber bei feinem Regimente ichon alle Arten Feuerwerke ausgearbeitet hatte. Der Kommanbant trug ihm feine neue Erfindung zu einem Feuerwerte am Beburtstage bes Ronigs vor, bei welcher ihn gestern ber Beinbrand geftort hatte, und Francoeur ging mit funfelnber Begeifterung barauf ein. Run eröffnete ihm ber Alte, bag er mit zwei anbern Invaliden die kleine Befatung bes Forte Ratonneau ablofen follte, bort fei ein großer Bulvervorrath, und bort folle er mit feinen bei= ben Solbaten fleifig Rateten fullen, Feuerraber breben und Frosche binden. Indem ber Rommandant ihm ben Schlüffel bes Bulverthurms und bas Inventarium reichte, fiel ihm die Rebe ber Frau ein, und er hielt ihn mit ben Worten noch fest: Aber Euch plagt boch nicht ber

Teusel und Ihr stiftet mir Unheil? — Man darf den Teusel nicht an die Wand malen, sonst hat man ihn im Spiegel, antwortete Francoeur mit einem gewissen Zutrauen. Das gab dem Kommandanten Bertrauen, er reichte ihm den Schlüssel, das Inventarium und den Befehl an die jetzige kleine Garnison, auszuziehen. So wurde er entlassen, und auf dem Hausslur siel ihm Basset um den Hals; sie hatten sich gleich erkannt und erzählten einander in aller Kürze, wie es ihnen ergangen. Doch weil Francoeur an große Strenge in allem Mislitärischen gewöhnt war, so riß er sich sos und bat ihn auf den nächsten Sonntag, wenn er absommen könnte, zu Gast nach dem Fort Ratonnean, zu dessen Kommansbanten, der er selbst zu sein die Ehre habe.

Der Einzug auf bem Fort war für Alle gleich fröhlich; die abziehenden Invaliden hatten die schöne Aussicht auf Marseille bis zum Ueberdrusse genossen, und
die Einziehenden waren entzückt über die Aussicht, über
das zierliche Werk, über die bequemen Zimmer und Betten; auch kausten sie von den Abziehenden ein paar Ziegen, ein Taubenpaar, ein Dutend Hihner und die Kunststücke, um in der Nähe einiges Wild in aller Stille
belauern zu können; denn müssige Soldaten sind ihrer
Natur nach Jäger. Als Francoeur sein Kommando angetreten, besahl er sogleich seinen beiden Soldaten, Brunet
und Tessier, mit ihm den Pulverthurm zu eröffnen, das
Inventarium durchzugehen, um dann einen gewissen Borrath zur Feuerwerkarbeit in das Laboratorium zu tragen.

Das Inventarium mar richtig, und er beschäftigte gleich einen feiner beiben Golbaten mit ben Arbeiten gum Feuerwerf; mit bem andern ging er zu allen Kanonen und Mörfern, um Die metallnen gu poliren und bie eifernen ichwarz anzustreichen. Bald füllte er auch eine hinlängliche Bahl Bomben und Granaten, ordnete auch alles Befchüt fo, wie es fteben mußte, um ben einzigen Aufgang nach bem Fort zu bestreichen. Das Fort ift nicht zu nehmen, rief er einmal über bas andere begeis ftert. 3ch will bas Fort behaupten, auch wenn bie Engländer mit hunderttaufend Dann landen und fturmen! Aber bie Unordnung mar hier groß! - Go fieht es überall auf ben Forts und Batterien aus, fagte Teffier; ber alte Rommanbant fann mit feinem Stel3= fuß nicht mehr fo weit fteigen, und Gottlob! bis jest ift es ben Englandern noch nicht eingefallen, ju landen. - Das muß anders werben, rief Francoeur, ich will mir lieber bie Bunge verbrennen, ebe ich jugebe, bag unfre Feinde Marfeille einafchern ober wir fie boch fürchten muffen.

Die Frau mußte ihm helfen, bas Mauerwerf von Gras und Moos zu reinigen, es abzuweißen und die Lebensmittel in den Kasematten zu lüsten. In den ersten Tagen wurde sast nicht geschlafen, so trieb der unsermübliche Francoeur zur Arbeit, und seine geschickte Hand fertigte in dieser Zeit, wozu ein Anderer wohl einen Monat gebraucht hätte. Bei dieser Thätigkeit ließen ihn seine Grillen ruhen; er war hastig, aber alles zu

einem feften Biele, und Rofalie fegnete ben Tag, ber ibn-in biefe bobere Luftregion gebracht, mo ber Teufel feine Dacht über ihn zu haben ichien. Auch bie Bitterung hatte fich burch Wendung bes Windes erwarmt und erhellt, bag ihnen ein neuer Sommer gu begegnen fchien; täglich liefen Schiffe im Bafen ein und aus, gruften und murden begruft von ben Forts am Meere. Rosalie, Die nie am Deere gewesen, glaubte fich in eine andere Welt verfett, und ihr Anabe freute fich, nach fo mancher barten Ginkerferung auf Wagen und in Wirthsftuben, ber vollen Freiheit in bem eingeschloffenen fleinen Barten bes Forts, ben bie früheren Bewohner nach Art ber Solbaten, besonders ber Artilleriften, mit ben fünftlichsten mathematischen Linienverbindungen in Buchsbaum geziert hatten; ihn überflatterte bie Fahne mit ben Lilien, ber Stolg Francoeur's, ein fegensreiches Beichen ber Frau, Die eine geborne Lilie, Die liebste Unterhaltung bes Rinbes. Go fam ber erfte Sonntag von Allen gefegnet, und Francoeur befahl feiner Frau, für ben Mittag ihm etwas Gutes zu beforgen, mo er feinen Freund Baffet erwarte; insbesondere machte er Unfpruch auf einen guten Gierfuchen, benn bie Buhner bes Forts legten fleifig, lieferte auch eine Bahl milber Bogel, Die Brunet gefchoffen hatte, in Die Ruche. Unter Diefen Borbereitungen tam Baffet binaufgefeucht und mar entzudt über bie Bermandlung bes Forts; erfundigte fich auch im Namen bes Rommanbanten nach bem Feuerwerte und erstaunte über bie große Bahl fertiger Rafeten und

Leuchtfugeln. Die Frau ging nun an ihre Ruchenarbeit, bie beiben Golbaten gogen aus, um Früchte gur Mahlzeit zu holen, Alle wollten an bem Tage recht felig fcwelgen und fich bie Zeitung vorlefen laffen, bie Baffet mitgebracht hatte. 3m Garten fag nun Baffet bem Francoeur gegenüber und fah ihn ftillschweigend an, diefer fragte nach ber Urfache. Ich meine, 3hr feht fo ge= fund aus wie fonft, und Alles, mas 3hr thut, ift fo vernünftig. - Ber zweifelt baran? fragte Francoeur mit einer Aufwallung, bas will ich wiffen! - Baffet fuchte umzulenken, aber Francocur hatte etwas Furcht= bares in feinem Wefen, fein buntles Auge befeuerte fich, fein Ropf erhob fich, feine Lippen brangten fich vor. Das Berg mar icon bem armen Schmater Baffet gefallen, er fprach bunnftimmig wie eine Bioline von Berüchten beim Rommandanten, er fei vom Teufel geplagt, von feinem guten Willen, ihn burch einen Orbenegeiftlichen, ben Bater Philipp, exorciren gu laffen, ben er besmegen vor Tijche hinaufbestellt habe, unter bem Bormanbe, bag er eine Deffe ber vom Gottesbienfte ent= fernten Garnifon in ber fleinen Rapelle lefen muffe. Francoeur entfette fich über bie Rachricht, er ichmur, baß er fich blutig an bem rachen wolle, ber folche Luge über ihn ausgebracht, er miffe nichts vom Teufel, und wenn es gar feinen gebe, fo habe er auch nichts bagegen einzuwenden, benn er habe nirgende bie Ehre feiner Befanntichaft gemacht. Baffet fagte: er fei gang unichulbig, er habe bie Sache vernommen, als ber Rommanbant mit fich laut gesprochen habe, auch fei ja biefer Teufel Die Urfache, warum Francoeur vom Regimente fortgekommen. Und wer brachte bem Rommanbanten bie Nachricht? fragte Francoeur gitternb. - Eure Fran, antwortete Jener, aber in ber besten Abficht, um Euch zu entschuldigen, wenn 3hr hier wilbe Streiche machtet. - Wir find gefchieben, fchrie. Francoeur und foling fich bor ben Ropf, fie hat mich verrathen, mich vernichtet, bat Beimlichkeiten mit bem Rommanbanten, fie bat unendlich viel fur mich gethan und gelitten, fie hat mir unendlich webe gethan, ich bin ihr nichts mehr schuldig, wir find gefchieben! - Allmählich ichien er ftiller gu werben, je lauter es in ihm murbe; er fab wieber ben schwarzen Beiftlichen vor Augen, wie bie vom tollen Bunde Bebiffenen ben Bund immer ju feben meinen, ba trat Bater Philipp in ben Garten, und er ging mit Beftigfeit auf ibn gu, um gu fragen, mas er wolle. Diefer meinte, feine Befchwörung anbringen gu muffen, rebete ben Teufel heftig an, inbem er feine Sande in freugenden Linien über Francoeur bewegte. Das MUes emporte Francoeur, er gebot ihm als Rommanbant bes Forte, ben Plat fogleich zu verlaffen. Aber ber er= fchrodene Philipp eiferte um fo heftiger gegen ben Teufel in Francoeur, und ale er fogar feinen Stab erhob, ertrug Francoeur's militarifcher Stolz biefe Drohung nicht. Dit wuthenber Starte ergriff er ben fleinen Philipp bei feinem Mantel und marf ihn über bas Bitter, bas ben Gingang ichutte, und mare ber gute

Mann nicht an ben Spiten bes Thurgitters mit bem Mantel bangen geblieben, er batte einen fcmeren Fall bie steinerne Treppe hinunter gemacht. Nahe biesem Gitter mar ber Tifch gebedt, bas erinnerte Francoeur an bas Effen. Er rief nach bem Effen, und Rofalie brachte es, etwas erhitt vom Feuer, aber fehr fröhlich, benn fie bemerkte nicht ben Monch aufer bem Bitter, ber fich taum vom erften Schreden erholt hatte und ftill vor fich betete, um neue Befahr abzuwenden; taum beachtete fie, bag ihr Mann und Baffet, jener finfter, biefer verlegen nach bem Tifche blidten. Sie fragte nach ben beiden Solbaten, aber Francoeur fagte: Sie fonnen nachher effen, ich habe hunger, bag ich bie Belt ger= reißen tonnte. Darauf legte fie bie Suppe bor, und gab Baffet aus Artigfeit bas Meifte, bann ging fie nach ber Ruche, um ben Giertuchen zu baden. Wie bat benn meine Frau bem Rommanbanten gefallen? fragte Francoeur. Gehr gut, antwortete Baffet, er munichte, bag es ihm in ber Befangenschaft fo gut geworben mare, wie Euch. Er foll fie haben! antwortete er. Nach ben beiben Solbaten, Die fehlen, fragte fie; mas mir fehlt, bas fragte fie nicht; Euch fuchte fie als einen Diener bes Rommanbanten zu gewinnen, barum füllte fie Euren Teller, bag er überfloß, Guch bot fie bas größte Blas Bein an, gebt Achtung, fie bringt Euch auch bas größte Stud Giertuchen. Wenn bas ber Fall ift, bann ftebe ich auf, bann führt fie nur fort, und laft mich hier allein. - Baffet wollte antworten, aber im Augenblide

trat bie Frau mit bem Gierfuchen berein. Gie batte ibn ichon in brei Stude geschnitten, ging ju Baffet und icob ibm ein Stud mit ben Worten auf ben Teller: Einen befferen Giertuchen findet 3hr nicht beim Rommanbanten. 3hr mußt mich rubmen! - Finfter blidte Francocur in bie Schuffel, Die Lude mar faft fo groß wie bie beiben Stude, Die noch blieben, er ftand auf und faate: Es ift nicht anbers, wir find gefchieben! Mit biefen Worten ging er nach bem Bulverthurme, fcbloft bie eiferne Thur auf, trat ein und fchloß fie wieder binter fich zu. Die Frau fab ihm verwirrt nach und ließ Die Schüffel fallen. Gott, ihn plagt ber Bofe; wenn er nur nicht Unbeil ftiftet im Bulverthurm. - 3ft bas ber Bulverthurm? rief Baffet, er fprengt fich in Die Luft, rettet Euch und Guer Rind! Dit Diefen Worten lief er fort, auch ber Mondy magte sich nicht wieber berein und lief ihm nach. Rofalie eilte in bie Bohnung zu ihrem Rinde, rig es aus bem Schlafe, aus ber Biege, fie mußte nichts mehr von fich; bewußtlos, wie fie Francoeur einft gefolgt, fo entfloh fie ihm mit bem Rinbe und fagte bor fich bin: Rind, bas thue ich nur beinetwegen, mir mare beffer, mit ihm ju fterben; Bagar, bu haft nicht gelitten, wie ich, benn ich verftoge mich felbft! - Unter folden Bedanten tam fie berab auf einem falichen Wege und ftand am fumpfigen Ufer bes Fluffes. Sie konnte aus Ermattung nicht mehr geben und feste fich befrwegen in einen Rachen, ber nur leicht an's Ufer gefahren, leicht abzustoßen mar, und ließ

sich ben Fluß herabtreiben; sie wagte nicht umzubliden; wenn am Hasen ein Schuß geschah, meinte sie, bas Fort sei gesprengt, und ihr halbes Leben verloren; so versiel sie allmählich in einen dumpfen sieberartigen Zuftand.

Unterbeffen maren bie beiben Solbaten, mit Mepfeln und Trauben bepact, in Die Nabe bes Forts gefommen, aber Francoeur's ftarte Stimme rief ihnen, indem er eine Flintentugel über ihre Röpfe abfeuerte: Burud! bann fagte er burch bas Sprachrohr: Un ber hoben Maner werde ich mit ench reden, ich habe hier allein zu befehlen und will auch allein bier leben, fo lange es bem Teufel gefällt! Gie wußten nicht, mas bas bebeuten folle, aber es mar nichts anderes zu thuit, als bem Willen bes Gergeanten Folge gu leiften. Sie gingen berab zu bem fteilen Abhange bes Forts, welcher bie hohe Mauer bieß, und faum waren fie bort angelangt, fo faben fie Rofalien's Bette und bes Rindes Wiege an einem Seile nieberfinten, bem folgten ihre Betten und Berathe, und Francoeur rief burch bas Sprachrobr: Das Curige nehmt; Bette, Wiege und Rleiber meiner entlaufenen Frau bringt zum Rommanbanten, ba werbet 3hr fie finden ; fagt : bas ichide ihr Satanas, und biefe alte Fahne, um ihre Schande mit bem Rommanbanten zu beden! Bei biefen Worten marf er bie große frangösische Flagge, Die auf bem Fort geweht hatte, berab und fuhr fort: Dem Rommanbanten laffe ich bierburch Rrieg erklären, er mag fich maffnen bis gum

Abend, bann werbe ich mein Feuer eröffnen, er foll nicht schonen, benn ich schone ihn beim Teufel nicht : er foll alle feine Banbe ausstreden, er wird mich boch nicht fangen; er bat mir ben Schlüffel jum Bulverthurm gegeben, ich will ihn brauchen, und wenn er mich zu faffen meint, fliege ich mit ihm gen Simmel, vom Simmel in bie Bolle, bas wird Stanb geben. - Brunet wagte endlich zu reben und rief hinauf : Bebenkt an un= fern gnädigsten Ronig, bag ber über Euch fteht, ihm merbet 3hr boch nicht miderftreben. Dem antwortete Francoeur: In mir ift ber König aller Könige biefer Belt, in mir ift ber Teufel, und im Ramen bes Teufels fage ich euch, rebet fein Bort, fonft gerfcmettere ich euch. — Nach biefer Drohung pacten beibe ftillschweigend bas Ihre zusammen und liegen bas Uebrige fteben; fie mußten, bag oben große Steinmaffen angehäuft maren, Die unter ber fteilen Felsmand alles gerschmettern fonnten. Als fie nach Marfeille gum Rommanbanten tamen, fanden fie ihn ichon in Bewegung, benn Baffet hatte ihn von Allem unterrichtet ; er fenbete bie beiben Untommenben mit einem Bagen nach bem Fort, um die Sachen ber Frau gegen ben brobenben Regen zu fichern, Unbere fandte er aus, um bie Frau mit bem Rinde aufzufinden, mabrend er bie Officiere bei fich versammelte, um mit ihnen zu überlegen, mas au thun fei. Die Beforgniß biefes Rriegerathe richtete fich befonders auf ben Berluft bes fchonen Forts, wenn es in die Luft gesprengt wurde; bald tam aber ein Ab=

gefandter ber Stadt, mo fich bas Gerucht verbreitet hatte, und ftellte ben Untergang bes ichonften Theiles ber Stadt als gang unvermeiblich bar. Es murbe allgemein anerkannt, bag mit Bewalt nicht verfahren merben burfe, benn Chre fei nicht gegen einen einzelnen Menfchen zu erringen, wohl aber ein ungeheurer Berluft burch Rachgiebigkeit abzumenden; ber Schlaf werbe bie Buth Francoeur's boch endlich überwinden, bann follten entschlossene Leute bas Fort erklettern und ihn fesseln. Diefer Rathichluß mar faum gefaßt, fo murben bie beiben Solbaten eingeführt, welche Rofaliens Betten und Berath gurudgebracht hatten. Gie hatten eine Bestellung Francoeur's zu überbringen, baf ihm ber Teufel verrathen; fie wollten ihn im Schlafe fangen, aber er warne fie aus Liebe zu einigen Teufelstameraben, Die ju bem Unternehmen gebraucht werben follten, benn er werbe ruhig in feinem verschloffenen Bulverthurme mit geladenen Bewehren fchlafen, und che fie die Thure erbrechen könnten, mare er langft ermacht und ber Thurm mit einem Schuffe in Die Bulverfässer gerfprengt. Er bat Recht, fagte ber Rommandant, er fann nicht anders handeln, wir muffen ihn aushungern. - Er hat ben gangen Bintervorrath für une Alle binaufgeschafft , bemertte Brunet, wir muffen wenigftens ein halbes Jahr marten; auch fagte er, baf ihm bie vorbeifahrenden Schiffe, welche bie Stadt verforgen, reichlichen Boll geben follten, fonft bobre er fie in ben Grund, und gum Beiden, bag Riemand in ber Racht fahren follte ohne feine Bewilligung, werbe er am Abend einige Rugeln über ben Fluß faufen laffen. - Babrhaftig, er fchieft! rief einer ber Officiere, und Alle liefen nach einem Fenfter bes obern Stodmer-Beld ein Unblid! an allen Eden bes Forte eröffneten bie Ranonen ihren feurigen Rachen, Die Rugeln fauften burch bie Luft, in ber Stadt verstedte fich bie Menge mit großem Gefdrei, und nur Gingelne wollten ihren Duth im fühnen Unschauen ber Gefahr beweifen. Aber fie murben auch reichlich bafür belohnt, benn mit bellem Lichte fcof Francoeur einen Bundel Rafeten aus einer Saubite in Die Luft, und einen Bunbel Leuchtfugeln aus einem Dorfer, benen er aus Gewehren ungablige andere nachsandte. Der Rommandant verficherte, biefe Wirfung fei trefflich, er habe es nie gewagt, Feuerwerte mit Burfgeschüt in die Luft zu treiben, aber die Runft werbe baburch gewiffermagen zu einer meteorischen, ber Francoeur verbiene ichon befrwegen begnabigt zu werben.

Diese nächtliche Erleuchtung hatte eine andere Wirfung, die wohl in keines Menschen Absicht lag; sie rettete Rosalien und ihrem Kinde das Leben. Beide waren in dem ruhigen Treiben des Kahnes eingeschlummert, und Rosalie sah im Traume ihre Mutter von innerlichen Flammen durchleuchtet und verzehrt und fragte sie: Barum sie so leide? Da war's als ob eine laute Stimme ihr in die Ohren rief: Mein Fluch brennt mich wie dich, und kannst du ihn nicht lösen, so bleib' ich eigen allem Bösen. Sie wollte noch mehr sprechen, aber Rosalie war schon ausgeschreckt, sah über sich den Bündel

Leuchtfugeln im bochften Glange, borte neben fich einen Schiffer rufen: Steuert linte, wir fahren fonft ein Boot in ben Grund, worin ein Weib mit einem Rinbe fist. Und icon raufcht bie borbere Gpite eines großen Rlufschiffes wie ein geöffneter Ballfischrachen hinter ihr, ba mandte er fich linke, aber ihr Rachen murbe boch feit= warts nachgeriffen. Belft meinem armen Rinde! rief fie, und ber haten eines Stangenrubers verband fie mit bem großen Schiffe, bas balb barauf Anter marf. Bare bas Feuerwert auf bem Fort Ratonneau nicht aufgegan= gen, rief ber eine Schiffer, ich hatte Guch nicht gefeben, und wir hatten Gud ohne bofen Willen in ben Grund gefegelt; wie fommt 3hr fo fpat und allein auf's Baffer, warum habt 3hr uns nicht angeschrieen? Rosalie beantwortete fcmell bie Fragen und bat nur bringenb, fie nach bem Saufe bes Rommanbanten zu bringen. Der Schiffer gab ihr aus Mitleid feinen Jungen gum Führer.

Sie fand Alles in Bewegung beim Kommanbanten, sie bat ihn seines Bersprechens eingebent zu sein, daß er ihrem Manne drei Versehen verzeihen wolle. Er leugnete, daß von solchen Versehen die Nede gewesen, es sei über Scherz und Grillen geklagt worden, das sei aber teufslischer Ernst. — So ist das Unrecht auf Eurer Seite, sagte die Frau gesaßt, denn sie fühlte sich nicht mehr schicksich ven Zustand des armen Mannes angezeigt, und boch habt Ihr ihm einen so gefährelichen Posten vertraut. Ihr habt mir Geheimniß anges

lobt, und boch habt 3hr alles an Baffet, Guren Diener, ergablt. Der une mit feiner thorichten Rlugheit und Borwitigkeit in bas gange Unglud gefturgt hat; nicht mein armer Mann, 3hr feid an allem Unglud fould, 3hr mußt bem Ronige bavon Rechenschaft geben. - Der Rommandant vertheibigte fich gegen ben Bormurf, bag er etwas bem Baffet ergahlt habe; biefer geftanb, bag er ihn im Gelbstgespräche belauscht, und fo mar bie gange Schuld auf feine Seele geschoben. Der alte Mann fagte, baß er ben andern Tag sich vor bem Fort wolle tobt= fchiegen laffen, um feinem Ronige bie Schuld mit feinem Leben abzugahlen, aber Rofalie bat ihn, fich nicht zu übereilen, er moge bebenten, bag fie ihn ichon einmal aus bem Feuer gerettet habe. Ihr murbe ein Zimmer im Saufe bes Rommantanten angewiesen, und fie brachte ihr Rind zur Rube, mahrend fie felbst mit fich zu Rathe ging und zu Gott flehte, ihr anzugeben, wie sie ihre Mutter ben Flammen und ihren Mann bem Fluche entreißen fonne. Aber auf ihren Rnieen verfant fie in einen tiefen Schlaf und mar fich am Morgen feines Traumes, feiner Eingebung bewuft. Der Rommandant, ber schon früh einen Bersuch gegen bas Fort gemacht hatte, fam verbrieflich jurud. 3mar hatte er feine Leute verloren, aber Francoeur hatte fo viele Rugeln mit folder Geschicklichkeit links und rechte und über fie hinfaufen laffen, bag fie ihr Leben nur feiner Schonung bankten. Den Fluß hatte er burch Signalichuffe gefperrt, auch auf ber Chaussee burfte Riemand fahren, Rovellenichat Bb. 1. 13

turz, aller Berkehr ber Stadt war für biesen Tag gehemmt, und die Stadt drohete, wenn der Kommandant nicht vorsichtig versahre, sondern wie in Feindesland ihn zu belagern benke, daß sie die Bürger aufbieten und mit den Invaliden schon fertig werden wolle.

Drei Tage ließ fich ber Rommanbant fo hinhalten, jeden Abend verherrlichte ein Feuerwerf, jeden Abend crinnerte Rofalie an fein Berfpreden ber Rachficht. Um britten Abend fagte er ihr, ber Sturm fei auf ben andern Mittag festgesett, Die Stadt gebe nach, weil aller Berfehr geftort fei, und endlich Sungerenoth ausbrechen Er werbe ben Eingang fturmen , mahrend ein andrer Theil von ber andern Seite heimlich anzuklettern suche, fo daß biefe vielleicht früher ihrem Manne in ben Ruden famen, ebe er nach bem Bulverthurm fpringen tonne; es werbe Menschen toften, ber Ausgang sei un= gewiß, aber er wolle ben Schimpf von fich ablenten, baf burch feine Feigheit ein toller Menfch zu bem Dunfel gefommen, einer gangen Stadt gu troten; bas größte Unglud fei ihm lieber als biefer Berbacht, er habe feine Angelegenheiten mit ber Welt und vor Gott zu ordnen gesucht, Rosalie und ihr Rind wurden fich in feinem Teftamente nicht vergeffen finden. Rofalie fiel ihm gu Füßen und fragte: was bein bas Schicffal ihres Dannes fei, wenn er im Sturme gefangen wurde? Der Kommandant wendete sich ab und fagte leife: Der Tod unausbleiblich, auf Wahnfinn murbe von feinem Rriegegerichte erkannt werben, es ift zu viel Ginficht, Borficht

und Klugheit in ber gangen Urt wie er fich nimmt; ber Teufel tann nicht vor Bericht gezogen werben, er muß für ihn leiben. - Rady einem Strome von Thranen erholte fich Rofalie und fagte: wenn fie bas Fort ohne Blutvergiefen, ohne Gefahr in Die Gemalt bes Rommanbanten brachte, wurde bann fein Bergeben als ein Wahnfinn Begnabigung finden? - Ja, ich fdmbr's! rtef ber Rommandant, aber es ift vergeblich, Euch haßt er vor Allen und rief geftern einem unfrer Borpoften ju, er wolle bas Fort übergeben, wenn 'wir ihm ben Ropf feiner Frau ichiden tonnten. - 3ch tenne ibn, fagte bie Fran, ich will ben Teufel beschwören in ihm, ich will ihm Frieden geben, fterben murbe ich boch mit ibm, alfo ift nur Geminn für mid, wenn ich bon feiner Sand fterbe, ber ich vermählt bin burch ben beiligften Schwur. - Der Rommandant bat fie, fich wohl zu bebenten, erforschte ihre Absicht, widerstand aber meder ihren Bitten, noch ber Soffnung, auf biefem Wege bem gemiffen Untergange zu entgeben.

Bater Philipp hatte sich im Hause eingefunden und erzählte, der unfinnige Francoeur habe jest eine große weiße Flagge ausgesteckt, auf welcher der Teufel gemalt sei, aber der Kommandant wollte nichts von seinen Neusigkeiten wissen und befahl ihm, zu Rosalien zu gehen, die ihm beichten wolle. Nachdem Rosalie ihre Beichte in aller Ruhe eines gottergebenen Gemüthes abgelegt hatte, bat sie den Bater Philipp, sie nur bis zu einem sichern Steinwalle zu begleiten, wo keine Kugel ihn treffen könne;

bort wolle sie ihm ihr Kind und Geld zur Erziehung besselben übergeben, sie könne sich noch nicht von dem lieben Kinde trennen. Er versprach es ihr zögernd, nachdem er sich im Hause erkundigt hatte, ob er auch bort noch sicher gegen die Schüsse sein, denn sein Glaube, Teusel austreiben zu können, hatte sich in ihm ganz verloren, er gestand, was er bisher ausgetrieben hätte, möchte wohl der rechte Teusel nicht gewesen sein, sondern ein geringerer Spuk.

Rosalie kleidete ihr Kind noch einmal unter mander Thräne weiß mit rothen Bandschleisen an, dann nahm sie es auf den Arm und ging schweigend die Treppe hinunter. Unten stand der alte Kommandant und konnte ihr nur die Hand der alte Kommandant und konnte ihr nur die Hand drücken und mußte sich umwenden, weil er sich der Thränen vor den Zuschauern schämte. So trat sie auf die Straße, Keiner wußte ihre Absicht, Bater Philipp blied etwas zurück, weil er des Witzehens gern überhoben gewesen, dann solgte die Wenge müßiger Menschen auf den Straßen, die ihn fragten, was es bedeute? Biele fluchten auf Rosalien, weil sie Francoeur's Frau war, aber dieser Fluch besrührte sie nicht.

Der Rommandant führte unterbessen seine Leute auf verborgenen Wegen nach den Bläten, von welchen der Sturm eröffnet werben sollte, wenn die Frau den Wahnsfinn bes Mannes nicht beschwören könnte.

Am Thore schon verließ die Menge Rofalien, denn Francoeur schof von Zeit zu Zeit über diese Fläche; auch

Bater Philipp klagte, bag ihm schwach werbe, er muffe fich niederlaffen. Rofalie bebauerte es und zeigte ihm ben Felsenwall, wo fie ihr Rind noch einmal ftillen und es bann in ben Mantel niederlegen wollte, bort moge es gesucht werben, ba liege es sicher aufbewahrt, wenn sie nicht zu ihm gurudfehren tonne. Bater Philipp feste fich betend hinter ben Felfen, und Rofalie ging mit feftem Schritt bem Steinwalle zu, wo fie ihr Rind trantte und fegnete, es in ihren Mantel widelte und in Schlummer brachte. Da verließ fie es mit einem Seufzer, ber bie Wolfen über ihr brach, baf blaue Bellung und bas ftartenbe Sonnenbild fie bestrahlten. Nun mar fie bem harten Manne fichtbar, ale fie am Steinwalle beraustrat, ein Licht fchlug am Thore auf, ein Druck, als ob fie umfturgen mußte, ein Rollen in ber Luft, ein Saufen, bas fich bamit mifchte, zeigte ihr an, bag ber Tob nabe an ihr vorübergegangen. Es murbe ihr aber nicht mehr bange, eine Stimme fagte ihr innerlich, bag nichts untergeben fonne, mas biefen Tag beftanben, und ihre Liebe jum Manne, jum Kinde regte fich noch in ihrem Bergen, ale fie ihren Mann vor fich auf bem Teftungewerte fteben und laben, bas Rind hinter fich fchreien borte; fie thaten ihr Beibe mehr leid als ihr eigenes Unglud, und ber schwere Weg war nicht ber schwerfte Bebante ihres Bergens. Und ein neuer Schuf betäubte ihre- Ohren und ichmetterte ihr Felsstaub in's Beficht, aber fie betete und fah jum Simmel. Go betrat fie ben engen Felsgang, ber wie ein verlängerter Lauf für zwei

mit Rartatichen gelabene Ranonen mit boshaftem Beize Die Maffe bes verberblichen Schuffes gegen bie Anbringenben zusammenzuhalten bestimmt mar. - Bas fiehft bu, Beib! brullte Francoeur, fieh nicht in Die Luft, beine Engel tommen nicht, hier fteht bein Teufel und bein Tob. - Richt Tob, nicht Teufel trennen mich mehr von bir, fagte fie getroft und fdritt weiter binauf bie großen Beib, fchrie er, bu haft mehr Muth als ber Teufel, aber es foll bir bod nichts helfen. - Er blies bie Lunte an, Die eben verlofchen wollte, ber Schweife ftant ihm hellglangent über Stirn und Bangen, es war, als ob zwei Raturen in ihm rangen. Und Rofalie wollte nicht biefen Rampf hemmen und ber Zeit vorgreifen, auf bie fie ju vertrauen begann; fie ging nicht vor, fie kniete auf bie Stufe nieber, ale fie brei Stufen von ben Ranonen entfernt mar, wo fich bas Feuer freugte. Er rif Rod und Wefte an ber Bruft auf, um fich Luft ju machen, er griff in fein fcmarges Saar, bas vermilbert in loden ftarrte, und rif es fich muthend aus. Da öffnete sich bie Wunde am Ropfe in bem wilben Erschüttern burch Schlage, Die er an feine Stirne führte, Thranen und Blut lofdten ben brennenden gundftrid, ein Wirbelwind marf bas Bulver von ben Bundlöchern ber Ranonen und bie Teufeleflagge vom Thurm. Der Schornsteinfeger macht fich Blat, er fchreit gum Schornftein binaus! rief er und bedte feine Mugen. Dann befann er fich, öffnete bie Bitterthure, fcmantte gu fei= ner Frau, bob fie auf, fußte fie, endlich fagte er: Der

fdwarze Bergmann hat fich burchgearbeitet, es ftrablt wieder Licht in meinen Ropf und Luft gieht hindurch und bie Liebe foll wieder ein Feuer gunden, bag uns nicht mehr friert. Ud Gott, was hab ich verbrochen. Lag uns nicht feiern, fie werben mir nur wenig Stunben noch fchenken, wo ift mein Rind, ich muß es fuffen, weil ich noch frei bin; mas ift fterben? Starb ich nicht ichon einmal, ale bu mich verlaffen, und nun fommft bu wieder und bein Kommen gibt mir mehr, als bein Scheiden mir nehmen fonnte, ein unendliches Befühl meines Dafeins, beffen Augenblide mir genugen. lebte ich gern mit bir, und mare beine Schuld noch größer ale meine Berzweiflung gewesen, aber ich fenne bas Kriegsgesetz und ich tann nun gottlob in Bernunft als ein reuiger Chrift fterben. - Rofalie fonnte in ihrer Entzudung, von ihren Thranen fast erftidt, faum fagen, baf ihm verziehen, baf fie ohne Schuld und ihr Rind nabe fei. Gie verband feine Bunde in Gile, bann jog fie ibn bie Stufen binunter bis bin gu bem Steinwalle, wo fie bas Rind verlaffen. Da fanden fie ben guten Bater Philipp bei bem Rinde, ber allmählich hinter Felsftuden zu ihm hingeschlichen mar, und bas Rind ließ etwas aus ben Sanben fliegen, um nach bem Bater fie auszustreden. Und mabrent fich alle brei umarmt biel= ten, ergablte Bater Philipp, wie ein Taubenpaar vom Schloß beruntergeflattert fei und mit bem Rinde artig gespielt, fich von ihm habe anrühren laffen und es gleichsam in feiner Berlaffenheit getröftet habe. 218 er

bas gesehen, habe er sich bem Kinde zu nahen gewagt. Sie waren, wie gute Engel, meines Kindes Spielkameraden auf dem Fort gewesen, sie haben es treulich aufgesucht, sie kommen sicher wieder und werden es nicht verlassen. Und wirklich umflogen sie die Tanben freundlich und trugen in ihren Schnäbeln grüne Blätter. Die Sünde ist von uns geschieden, sagte Francoeur, nie will ich wieder auf den Frieden schelten, der Friede thut mir so gut.

Inzwischen hatte fich ber Rommanbant mit feinen Officieren genähert, weil er ben gludlichen Ausgang burch fein Fernrohr gefeben. Francoeur übergab ibm feinen Degen, er fündigte Francoeur Berzeihung weil feine Bunde ihn Des Berftandes beraubt gehabt, und befahl einem Chirurgen, biefe Bunbe gu unterfuden und beffer zu verbinden. Francoeur fette fich nieber und ließ ruhig Alles mit fich geschehen, er fah nur Frau und Rind an. Der Chirurg wunderte fich, daß er feinen Schmerg zeigte, er jog ihm einen Rnochenfplitter aus ber Bunbe, ber ringsumher eine Giterung hervorgebracht hatte; es schien, als ob die gewaltige Ratur Francoeur's ununterbrochen und allmählich an ber Sinausschaffung gearbeitet hatte, bis ihm endlich außere Bewalt, bie eigene Sand feiner Bergweiflung bie aufere Rinbe burchbrochen. Er verficherte, bag ohne bieje glud: liche Rugung ein unbeilbarer Bahnfinn ben ungludlichen Francoeur hatte aufzehren muffen. Damit ihm feine Unftrengung ichabe, murbe er auf einen Wagen gelegt und fein Gingug in Marfeille glich unter einem Bolte, bas Rubnbeit immer mehr als Bute zu achten weiß, einem Triumphauge; Die Frauen marfen Lorbeerfrange auf ben Wagen, Alles brangte fich, ben ftolgen Bofewicht fennen zu lernen, ber fo viele Taufend Menfchen mabrend brei Tage beherricht batte. Die Männer aber reichten ihre Blumenfrange Rofalien und ihrem Rinde und rühmten fie als Befreierin und schwuren ihr und bem Rinde reichlich gu vergelten, daß fie ihre Stadt vom Untergange gerettet habe. Rach foldem Tage läßt fich in einem Menschenleben felten noch etwas erleben, mas ber Dinhe bes Ergablens werth mare, wenn gleich bie Wiederbeglückten. bie Fluchbefreiten, erft in biefen rubigeren Jahren ben gangen Umfang bes gewonnenen Bluds erfannten. Der gute alte Rommandant nahm Francoeur als Sohn an, und tonnte er ihm auch nicht feinen Namen übertragen, fo ließ er ihm boch einen Theil feines Bermögens und feinen Segen. Bas aber Rofalie noch inniger berührte. mar ein Bericht, ber erft nach Jahren aus Brag einlief. in welchem ein Freund ber Mutter anzeigte, bag biefe mobl ein Jahr, unter verzehrenden Schmerzen, ben Rluch bereut habe, ben fie über ihre Tochter ausgestoffen, und, bei bem fehnlichen Bunfche nach Erlöfung bes Leibes und ber Seele, fich und ber Welt jum Ueberbruft bis ju bem Tage gelebt habe, ber Rofaliens Treue und Ergebenheit in Gott gefront; an bem Tage fei fie, burch einen Strahl aus ihrem Innern beruhigt, im gläubigen Befenntnif bes Erlofere felig entichlafen.

Gnade löf't ben Fluch ber Sünde, Liebe treibt ben Teufel aus.

## Das Fraulein von Scudery.

Von & T. A. Koffmann.

Taschenbuch ber Liebe und Freundschaft für 1820. Hoffmann's Werke, Bb. 10. 11. Stuttgart, Brodhag.

Ernft Theodor Wilhelm Soffmann, geb. 24. Januar 1776 in Ronigsberg, geft. 24. Juli 1822 in Berlin, ftubirte die Jurisprudenz, murbe 1795 Auscultator, 1798 Referendarius, 1800 Regierungsaffeffor in Bofen, 1802 als folder in Folge migliebiger Caricaturen nach Plogt verfest, 1803 Regierungsrath in Barichau, 1806 in Folge bes Rrieges broblos, 1808 Mufitbirector am Theater in Bamberg, nach balbiger Auflösung beffelben abermals broblos, bei beffen Biederherstellung rehabilitirt und nach wiederholter Auflojung wiederholt brodlos, 1813 Mufitbirector bei ber Geconda'ichen Schauspielergesellichaft in Dresten und Leipzig, ben Rriegsschichfalen biefer Beit preisgegeben, endlich nach beendigtem Rriege Rammergerichtsrath in Berlin, tuchtiger Arbeiter an diefem richterlichen Collegium und zugleich höchft fruchtbarer Schriftsteller im Fache romantischer Sensations-Erzählung. Geine Schriften: "Phantafieftude in Callots Manier", "Die Eliziere bes Teufels", "Nachtftude", "Die Serapionsbrüber", "Lebensansichten bes Raters Murr" u. f. w., find allbefannt.

Wollten wir Soffmann auch ganglich aus ber Reihe ber Dichter ftreichen, fo bliebe boch immer noch ein bedeutender Mufiter und Componist übrig (als melder er befanntlich zu Ehren Mogart's feinen Ramen Wilhelm in Amadeus umwandelte). Indeffen hat er als Erzähler vor Arnim und Brentano, obgleich fie bichterisch weit höher stehen, body etwas Wesentliches voraus: Diefe Beiben ergablen meift eigentlich nur fur fich felbit, und befonders ber Erftere trägt fich beständig mit allerlei verborgenem Absehen, bas außer ihm felbft Niemand tennt und verfteht; Soffmann aber ergablt für Andere, und bas ift body bie erfte Bedingung bes Birkens. Auch besaß er als Zeichner (ber er baneben war) ju febr bas Bedürfniß fester Linien eingeprägt, um fo völlig formlose Bebilde ober vielmehr Richtgebilde bervorbringen zu konnen, und mas bei Urnim und Brentano zur blogen Phantasmagorie murbe. Soffmann blieb es boch immer noch wenigstens greifbare Caricatur.

Dafür ist freilich ber größte Theil bes Inhalts seiner Erzählungen unter verschiedenen Gestalten immer nur er selbst. Doffmann war weniger poetischer Consceptionen fähig, auf die ihm nicht gleich, um seinen eigenen Ausbruck zu brauchen, "ber Teufel den Schwanz legte." Dieser Teusel aber ist nichts anderes als die pathologische Stimmung, in welcher er sich stets befand. Denn obgleich er viel auf äußere Beranlassung schrieb, so war er doch nicht der Mann, der das Franzenhafte

und Grauenvolle eben auch nur wie andere Waaren auf dem Lager hatte und seine Erzeugnisse, ohne an ihrer Art und ihrem Gehalt theilzunehmen, gleich so manchem seiner Nachahmer mit wohlgenährter lachender Behaglichsteit losschlug; sondern seine Poesie war wirklich ein Theil seiner selbst, eine trübe Perle aus einem kranken Herzen, und was er schilderte, jener bizarre Krespel, jener versrückte Kreisler, waren Figuren, die er in der Tragitosmödie seines Lebens jeden Augenblick selbst zu spielen

fähig mar.

Diefes Leben fiel in eine Beniezeit, Die uns heutzutage nicht mehr begreiflich, ja faum noch glaublich ift. Ein Beifpiel biene jur Erlauterung. Wenn es gilt, einen "widerwärtigen Menfchen", einen "gemeinen verfluchten Rerl" aus ber "hochgestimmten, fo bochft- ge= muthlichen, genialen Befellichaft" zu vertreiben, fo fteht Soffmann halb auf, thut wie wenn er mit ber Gabel auf ben Teller ichriebe, und murmelt bagu vernehmlich vor fich bin: "Liebwerthefter, ba unten am rechten Ed, ich verehre Sie überaus, obwohl Sie ein Gfel find: aber möchten Gie mir bod ben Gefallen thun, fich ju entfernen." Abgefeben von ber eigenthümlichen Art und Weise hat biefer Terrorismus bes "Genie's" über ben "Philifter" für bie Zeit nichts Auffallendes; die Befellschaft fühlt höchstens einiges Mitleid mit bem Gemagregelten; ja biefer felbft wird bie Dagregel taum an= bers als wie einen Schlag empfunden haben, ben eine minber berechtigte Claffe von ber bestehenden Befetgeb= ung erleiben fann und muß.

Rur aus einer solchen Zeit ist eine Erscheinung wie hoffmann zu erklären. Das Privilegium zu Excentricitäten, bas ihm bieselbe ertheilte, brachte ben Keim ber Krankheit, ber soust vielleicht ruhen geblieben wäre, erst recht zur Blüthe; aus bem Leben ging biese Krankheit in die Schriften über, und aus den Schriften wirkte sie wieder auf das Leben zuruck. Wo man biese

Schriften aufschlägt, fast überall sieht man ein caricaturartiges kleines Männlein mit einer Katenphysiognomie
umherhüpfen und närrische Capriolen machen. Auch in
ben gesunderen Productionen, wie z. B. "Meister Martin und seine Gesellen", zeigt sich eine, kaum kann man
es anders nennen, unangenehme geistige Heiserfeit. Die
immer wiederkehrende Unrede "Liebwerthester", womit
diese Figuren einander bedienen, hat etwas ungesund
Süsliches, wobei man sich indes keinen Augenblick sicher
fühlt, ob die Trefslichen nicht in all ihrer Liebwertherei
aus den Sammetpfötchen die Klauen hervorstreden und
einander kraten werden.

Seine eigentliche Welt aber ift jene widerwärtige Mischung von Birklichkeit und Märchen, womit er das Berfahren der Romantik, oft nahezu handwerksmäßig, auf die Spite treibt. In der Unbedeutenheit des Alltags-lebens fühlt er den Drang, diesem ein Ideales gegensüber zu stellen: allein er findet das Ideale nur im Abnormen, und so besteht fein Mechanismus davin, das Alltäglichste mit einem Traumleben, das noch wirklicher als jenes sein soll, ein carifirt geschildertes Philisterthum mit dem tollsten Hexenspuke zu durchkreuzen. Dazu kommt noch, daß eine mangelhafte Bildung ihn deim Prunken mit vermeintlicher Gelehrtheit in Magie zusweilen geradezu ins Alberne berabsinken läst.

Seine meisten Producte sind jest zu Leihbibliothestensutter geworden, das aber gröberen Geschmacksorganen immer noch recht unterhaltend entgegenkommen kann, während unsere robustere Zeit ganz ruhige Nerven sur biese Ersindungen hat, die seine Mitwelt mit Sensation erssulten, die ihm selbst über dem nächtlichen Schreiben

oft eine jabe Befpenfterfurcht einjagten.

Die beste seiner Erzählungen ist bie "Scubern", bie keinen Spuk enthält und auch mit ben wenigen ansbern gleicher Art ben sußischen Ton nicht gemein hat. Das Unheimliche liegt hier bloß in ber Eigenthumlichkeit

eines Individuums, bas von feiner Mutter in buntler Stunde einen bamonischen Bug geerbt hat, burch welchen es zum pinchologischen Befpenfte wirb. Die Entwidlung greift tief in bas fogenannte Rachtgebiet ber menfchlichen Natur und fcweift weit in bas Bebiet ber außerften Ausnahmefälle hinaus, ohne jedoch als baare Unmöglichkeit zu erscheinen. Dagegen hat bie Erzählung einen fehr bebentlichen Buntt. Gin junger Dann von reinem Bergen liebt ein Mabchen und bangt um biefer Liebe willen auch an bem Bater bes Mabdens, obgleich Diefer ein Berbrecher ift: ein ruhrend menschlicher Bug, wenn nämlich ber Berbrecher gerichtet und von ber übrigen Menschbeit ausgestoffen mare: allein bas ift feines= wegs ber Fall, vielmehr schleicht bas Ungeheuer, von welchem Riemand Arges ahnt, in ftraflofer Gicherheit jebe Racht auf Morb aus, und ber Jüngling weiß bieß, verharrt aber nichtsbestoweniger geraume Zeit in folcher Umgebung, ohne die voraussichtlichen Opfer ihrem Schicfale ju entreißen. In biefem Bunkte wird man es mehr mit ber Criminaljuftig als mit ber Poefie halten; und ber Dichter hilft fich nur unzulänglich burch ben Runftgriff, daß die Criminaljustig febr abschredend geschildert ift.

Ungeachtet biefer Flüchtigkeit jedoch, Die fo leicht gu verbeffern mare, burfte fich bie Ergahlung vermöge ihrer verhältnigmäßigen Frifde und Freiheit von Manier in ber Reihe ber befferen und erhaltungswerthen beutschen

Movellen behaupten.

In der Strafe St. Honorée war das kleine Haus gelegen, welches Magdalene von Scuderh, bekannt durch ihre anmuthigen Berse, durch die Gunst Ludwig des XIV. und der Maintenon, bewohnte.

Spat um Mitternacht - es mochte im Berbfte bes Jahres 1680 fein - wurde an biefes Baus hart und heftig angeschlagen, daß es im ganzen Flur laut wieberhallte. - Baptifte, ber in bes Frauleine fleinem Saushalt Roch, Bedienten und Thursteber zugleich vorstellte, war mit Erlaubnig feiner Berrichaft über Land gegangen gur Bochzeit seiner Schwefter, und fo tam es, bag bie Martiniere, bes Frauleins Rammerfrau, allein im Baufe noch machte. Sie hörte bie wiederholten Schläge, es fiel ihr ein, bag Baptifte fortgegangen, und fie mit bem Fraulein ohne weiteren Schutz im Saufe geblieben fei; aller Frevel von Ginbruch, Diebstahl und Mord, wie er jemale in Baris verübt worben, tam ihr in ben Ginn, es murbe ihr gemiß, bag irgend ein Saufen Meuter, von ber Einfamkeit bes Saufes unterrichtet, ba brauffen tobe und eingelaffen ein bofes Borhaben gegen bie Berrfchaft ausführen wolle, und fo blieb fie in ihrem Bimmer gitternb und gagenb und ben Baptifte verwünschenb Revellenidat Bb. 1. 14

fammt feiner Schwester Sochzeit. Unterbeffen bonnerten bie Schläge immer fort, und es mar ihr, als rufe eine Stimme bazwischen: Go macht boch nur auf um Chriftuswillen, fo macht boch nur auf! Endlich in fteigenber Ungft ergriff bie Martiniere ichnell ben Leuchter mit ber brennenben Rerze und rannte-hinaus auf ben Flur; ba bernahm fie gang beutlich bie Stimme bes Unpochenben: Um Christuswillen, fo macht bod nur auf! In ber That, badyte bie Martiniere, fo fpricht boch wohl fein Räuber; wer weiß, ob nicht gar ein Berfolgter Zuflucht sucht bei meiner Berrschaft, Die ja geneigt ift zu jeder Behlthat. Aber lagt uns vorsichtig fein! - Sie öffnete ein Tenfter und rief binab, wer benn ba unten in fpater Nacht fo an ber Sausthur tobe und alles aus bem Schlafe wede, indem fie ihrer tiefen Stimme fo viel Mannliches zu geben fich bemühte, als nur möglich. In bem Schimmer ber Monbesftrablen, Die eben burch bie finftern Bolten brachen, gewahrte fie eine lange, in einen hellgrauen Mantel gewickelte Beftalt, bie ben breiten Sut tief in bie Augen gebrudt hatte. Gie rief nun mit lauter Stimme, fo, baf es ber unten vernehmen tonnte: Baptifte, Claude, Bierre, fteht auf, und feht einmal zu, welcher Taugenichts uns bas Saus einschla= gen will! Da fprach es aber mit fanfter, beinahe tla= genber Stimme von unten herauf: Ach! la Martiniere, ich weiß ja, bag Ihr es feib, liebe Frau, fo fehr Ihr Eure Stimme zu verftellen trachtet, ich weiß ja, bag Baptifte über Land gegangen ift, und 3hr mit Gurer

Berricaft allein im Saufe feib. Dacht mir nur getroft auf, befürchtet nichts. 3d muß burchaus mit Gurem Fraulein fprechen, noch in Diefer Minute. Bo benft 3hr bin, ermiderte Die Martiniere, mein Fraulein wollt 3hr fprechen mitten in ber Nacht? Wift 3hr benn nicht, baß fie langft ichlaft, und bag ich fie um feinen Breis weden werbe aus bem erften fußeften Schlummer, beffen fie in ihren Jahren mohl bedarf? - 3ch weiß, fprach ber Untenftebenbe, ich weiß, baf Guer Fraulin foeben bas Manuscript ihres Romans, Clelia geheifen, an bem fie raftlos arbeitet, bei Seite gelegt hat und jest noch einige Berfe aufschreibt, bie fie morgen bei ber Marquise be Maintenon vorzulefen gebenkt. Ich befchwöre Euch, Frau Martiniere, habt bie Barmbergigfeit, und öffnet mir bie Thure. Bift, bag es barauf antommt, einen Unglud= lichen vom Berberben zu retten, wift, baf Ghre, Freibeit, ja bas Leben eines Menschen abhängt von biefem Augenblid, in bem ich Guer Fraulein fprechen muß. Bebenft, bag Gurer Gebieterin Born emig auf Guch laften murbe, wenn Gie erführe, baf 3hr es marct, bie ben Ungludlichen; welcher fam, ihre Silje zu erfleben, hartherzig von ber Thure wieset. - Aber warum fprecht 3hr benn meines Frauleins Mitleid an in biefer ungewöhnlichen Stunde? Rommt Morgen zu guter Beit wie= ber, fo fprach bie Martiniere herab; ba ermiberte ber unten: Rehrt fich benn bas Schidfal, wenn es verberbend wie ber tobtenbe Blit einschlägt, an Zeit und Stunde? Darf, wenn nur ein Augenblid Rettung noch

möglich ist, die Hülfe aufgeschoben werden? Deffnet mir die Thure, fürchtet doch nur nichts von einem Elensben, der schutzlos, verlassen von aller Welt, verfolgt, bedrängt von einem ungeheuern Geschie Ener Fräulein um Rettung ausschen will aus drohender Gesahr! — Die Martiniere vernahm, wie der Untenstehende bei diessen Worten vor tiesen Schwerz stöhnte und schluchzte; dabei war der Ton von seiner Stimme der eines Jüngslings, sanft und eindringend ties in die Brust. Sie sühlte sich im Innersten bewegt; ohne sich weiter lange zu besinnen, holte sie die Schlüssel herbei.

So wie fie die Thure taum geöffnet, brangte fich ungeftum bie im Mantel gehüllte Geftalt binein und rief, ber Martiniere vorbeischreitend in den Flur, mit wilber Stimme: Führt mich zu Guerm Fraulein! fcroden bob die Martiniere ben Leuchter in die Bobe, und ber Rergenschimmer fiel in ein tobtbleiches, furcht= bar entstelltes Junglingsantlig. Bor Schreden hatte Martiniere zu Boben finten mogen, als nun ber Denfc ben Mantel auseinanderschlug, und ber blanke Briff eines Stilets aus bem Bruftlat hervorragte. Es blitte ber Mensch fie an mit funkelnben Augen und rief noch wilber als zuvor: Führt mich zu Guerm Fraulein, fage ich Euch! Run fab bie Martiniere ihr Fraulein in ber bringenoften Gefahr, alle Liebe zu ber theuren Berrschaft, in ber fie zugleich bie fromme, treue Mutter ehrte, flammte ftarter auf im Innern und erzeugte einen Duth, beffen fie wohl felbst fich nicht fähig geglaubt hatte. Gie marf bie Thure ihres Gemache, Die fie offen gelaffen, ichnell zu, trat bor biefelbe und iprach ftart und feft: In ber That, Guer tolles Betragen bier im Saufe paft fclecht zu Guern fläglichen Worten ba braufen, Die, wie ich nun wohl merte, mein Mitleiben fehr ju unrechter Beit erwedt haben. Dein Fraulein follt und werbet Ihr jest nicht fprechen. Sabt Ihr nichts Bofes im . Sinn, durft 3hr ben Tag nicht icheuen, fo fommt morgen wieder und bringt Gure Sache an! - jest fchert Euch aus bem Saufe! - Der Menfch fließ einen bumpfen Seufzer aus, blidte bie Martiniere ftarr an mit entfeplichem Blid und griff nach bem Stilet. Die Martiniere befahl im Stillen ihre Scele bem Berrn, boch blieb fie ftanbhaft und fah bem Menfchen fed in's Muge. indem fie fich fefter an die Thure bes Bemache brudte, burch welches ber Menfch geben mußte, um zu bem Fraulein zu gelangen. - Laft mid zu Guerm Fraulein, fage ich Euch, rief ber Mensch nochmale. - Thut mas 3hr wollt, ermiderte die Martiniere, ich weiche nicht von biefem Blat, vollendet nur bie bofe That, die 3hr begonnen, auch 3hr werbet ben ichmachvollen Tob finden auf bem Greveplat, wie Gure berruchten Spiefigefellen. - Ba, fdrie ber Menfch auf, Ihr habt Recht, la Martiniere! ich febe aus, ich bin bemaffnet wie ein verruchter Räuber und Dorber, aber meine Spiefigefellen find nicht gerichtet, find nicht gerichtet! - Und bamit jog er, giftige Blide ichiegend auf die jum Tobe geangstete Frau, bas Stilet ber= aus. Jefus! rief fie, ben Tobesftog erwartent, aber in

bem Augenblid ließ fich auf ber Strafe bas Beflirr von Baffen, ber Suftritt von Bferben boren. - Die Marechauffee - bie Marechauffee. Bulfe, Bulfe! fdrie bie Martiniere. Entfeyliches Weib, bu willft mein Berberben - nun ift Alles aus, Alles aus! - nimm! nimm; gib bas bem Fraulein heute noch - morgen, wenn bu willft, - bieg leife murmelnb hatte ber Denfch ber Martiniere ben Leuchter weggeriffen, Die Rergen berlöscht und ihr ein Raftchen in bie Banbe gebrudt. Um beiner Geligkeit willen, gib bas Raftden bem Fraulein, rief ber Menich und fprang jum Saufe binaus. Die Martiniere mar ju Boben gefunten, mit Dube ftanb fie auf und tappte fich in ber Finfternig gurud in ibr Bemach, wo fie gang erschöpft, feince Lautes machtig, in ben Lehnstuhl fant. Dun borte fie Die Schluffel flirren, Die fie im Schloß ber Sausthure batte fteden laffen. Das Baus murbe jugefchloffen, und leife unfichere Tritte nahten fich bem Bemach. Feft gebannt, ohne Rraft fich zu regen, erwartete fie bas Gräfliche; boch wie geschah ihr, als bie Thure aufging und fie bei bem Scheine ber Rachtlampe auf ben erften Blid ben ehrlichen Baptifte erfannte; ber fah leichenblag aus und gang berftort. Um aller Beiligen willen, fing er an, um aller Beiligen willen, fagt mir, Frau Martiniere, mas ist geschen? Ach die Angst! Die Angst! weiß nicht, mas es mar, aber fortgetricben bat es mich von ber Bochzeit gestern Abend mit Bewalt! nun tomme ich in bie Strafe. Frau Martiniere, bent'

ich, hat einen leifen Schlaf, bie wird's mohl horen, wenn ich leife und fauberlich anpoche an bie Sausthure, und mich hineinlaffen. Da tommt mir eine ftarte Batrouille entgegen, Reiter, Fugvolt bis an bie Bahne bewaffnet, und halt mich an und will mich nicht fortlaffen. Aber gum Blud ift Desgrais babei, ber Marechauffee-Lieutenant, ber mich recht gut kennt; ber fpricht, als fie mir bie Laterne unter Die Rafe halten: Gi Baptifte, wo tommft bu ber bes Wegs in ber Racht? Du mufit fein im Saufe bleiben und es huten. Sier ift es nicht geheuer, wir benten noch in biefer Nacht einen guten Fang gu machen. 3hr glaubt gar nicht, Frau Martiniere, wie mir biefe Worte auf's Berg fielen. Und nun trete ich auf die Schwelle, ba fturgt ein verhüllter Denfch aus bem Saufe, bas blante Stilet in ber Fauft , und rennt mich um und um - bas Baus ift offen, bie Schluffel fteden im Schloffe - fagt, mas hat bas Mues zu bebeuten? - Die Martiniere, von ihrer Tobesangst befreit, erzählte, wie fich Alles begeben. Beibe, fie und Baptifte, gingen in ben Sausflur, fie fanben ben Leuch= ter auf bem Boben, wo ber frembe Menfch ihn im Entflieben hingeworfen. Es ift nur ju gewiß, fprach Baptifte, baf unfer Fraulein beraubt und wohl gar ermorbet werben follte. Der Denich wußte, wie Ihr ergablt, baß 3hr allein war't mit bem Fraulein, ja fogar, baß fie noch machte bei ihren Schriften; gewiß mar es einer von ben berfluchten Gaunern und Spitbuben, bie bis in's Innere ber Baufer bringen, Alles liftig austund=

schaftent, mas ihnen zur Ausführung ihrer teuflischen Unichlage bienlich. Und bas fleine Raftchen, Frau Dartiniere, bas, bent' ich, merfen mir in bie Scine, mo fie am tiefften ift. Wer fteht une bafur, bag nicht irgenb ein verruchter Unbold unferm guten Fraulein nach bem Leben trachtet, baf fie, bas Raftden öffnent, nicht tobt nieberfinft, wie ber alte Marquis von Tournay, als er ben Brief aufmachte, ben er bon unbefannter Sand erhalten! - Lange rathichlagend beschloffen bie Betreuen endlich, bem Fraulein am andern Morgen Alles zu ergablen und ihr auch bas geheimnifvolle Raftchen einzubanbigen, bas ja mit gehöriger Borficht geöffnet werben Beibe , erwägten fie genau jeten Umftanb ber Erscheinung bes verbächtigen Fremben, meinten, bag mohl ein besonderes Bebeimnif im Spiele fein fonne, über bas fie eigenmächtig nicht ichalten burften, fonbern bie Enthüllung ihrer Berrichaft überlaffen mußten. -

Baptiste's Besorgniffe hatten ihren guten Grund. Gerade zu ber Zeit mar Baris ber Schauplat ber berruchtesten Greuelthaten, gerade zu ber Zeit bot bie teuflischste Erfindung ber Hölle bie leichtesten Mittel bazu bar.

Glafer, ein beutscher Apotheker, ber beste Chemiker seiner Zeit, beschäftigte sich, wie es bei Leuten von seiner Wissenschaft wohl zu geschehen pflegt, mit alchymistischen Bersuchen. Er hatte es barauf abgesehen, ben Stein ber Weisen zu sinben. Ihm gesellte sich ein Italiener zu, Namens Exili. Diesem biente aber bie Golb-

machertunft nur jum Bormanbe. Nur bas Difchen, Rochen, Sublimiren ber Giftstoffe, in benen Glafer fein Beil zu finden hoffte, wollt' er erlernen, und es gelang ihm endlich, jenes feine Bift zu bereiten, bas ohne Beruch, ohne Befchmad, entweber auf ber Stelle ober langfam tobtenb, burchaus feine Spur im menfchlichen Rorper gurudlägt und alle Runft, alle Biffenichaft ber Acrate taufcht, Die, ben Giftmord nicht ahnend, ben Tob einer natürlichen Urfache zuschreiben muffen. fichtig Exili auch zu Werke ging, fo tam er bod in ben Berbacht bes Giftvertaufs und murbe nach ber Baftille gebracht. In baffelbe Zimmer fperrte man balb barauf ben Sauptmann Gobin be Sainte Croix ein. Dieser hatte mit ber Marquise be Brinvillier lange Zeit in einem Berhältniffe gelebt, welches Schande über bie gange Familie brachte, und endlich, ba ber Marquis unempfindlich blieb für bie Berbrechen feiner Gemablin, ihren Bater, Dreur d'Aubrah, Civil-Lieutenant gu Baris, nothigte, bas verbrecherische Paar burch einen Berhaftsbefehl zu trennen, ben er wider ben Sauptmann auswirfte. Leidenschaftlich, ohne Charafter, Frommigfeit beuchelnd und zu Laftern aller Art geneigt von Jugend auf, eiferfüchtig, rachfüchtig bis gur Buth, fonnte bem Sauptmann nichts willtommner fein als Exili's teuflisches Bebeimniß, bas ihm bie Macht gab, alle feine Feinbe gu vernichten. Er wurde Exili's eifriger Schüler und that es balb feinem Meifter gleich, fo bag er, aus ber Baftille entlaffen, allein fortquarbeiten im Stanbe mar.

Die Brinvillier mar ein entartetes Beib, burch: Sainte Croix murbe fie jum Ungeheuer. Er vermochte fie nach und nach, erft ihren eigenen Bater, bei bem fie fich befand, ihn mit verruchter Beuchelei im Alter pflegend, bann ihre beiben Bruber und endlich ihre Schmefter ju vergiften; ben Bater aus Rache, bie andern ber reichen Erbichaft megen. Die Geschichte mehrerer Giftmorber gibt bas entfetliche Beifpiel, baf Berbrechen ber Art jur unwiderstehlichen Leidenschaft merben. Dbne weiteren 3med, aus reiner Luft baran, wie ber Chemiter Experimente macht ju feinem Bergnugen, haben oft Giftmorber Berfonen gemorbet, beren Leben ober Tod ihnen völlig gleich fein tonnte. Das plotliche Binfterben mehrerer Urmen im Botel Dien erregte fpater ben Berbacht, baf bie Brobe, welche bie Brinvillier bort wöchentlich auszutheilen pflegte, um als Mufter ber Frommigkeit und bes Wohlthuns zu gelten, vergiftet ma-Bewiß ift es aber, baß fie Taubenpafteten vergiftete und fie ben Baften, bie fie gelaben, vorfette. Der Chevalier bu Guet und mehrere andere Berfonen fielen als Opfer biefer bollifden Mablzeiten. Sainte Croix, fein Behülfe la Chauffee, Die Brinvillier mußten lange Zeit ihre gräflichen Unthaten in undurchbringliche Schleier zu hullen; boch welche verruchte Lift verworfener Menfchen vermag zu besteben, bat bie ewige Dacht bes Simmels beschloffen, icon bier auf Erben bie Frevler ju richten! Die Gifte, welche Sainte Croix bereitete, waren fo fein, bag, lag bas Bulver (poudre de succession nannten es bie Barifer) bei ber Bereitung offen, ein einziger Athenigug hinreichte, fich augenblidlich ben Tob ju geben. Sainte Croix trug beghalb bei feinen Operationen eine Daste von feinem Glafe. Diefe fiel eines Tage, als er eben ein fertiges Giftpulver in eine Phiole ichutten wollte, berab, und er fant, ben feinen Staub bes Biftes einathmend, augenblidlich tobt nieber. Da er ohne Erben verftorben, eilten bie Gerichte berbei, um ben Rachlag unter Siegel zu nehmen. Da fand fich in einer Rifte verschloffen bas gange bollifche Arfenal bes Biftmorbs, bas bem verruchten Sainte Croix ju Gebote geftanben, aber auch bie Briefe ber Brinvillier murben aufgefunben, die über ihre Unthaten feinen Zweifel ließen. Gie flob nach Lüttich in ein Rlofter. Desgrais, ein Beamter ber Marechauffee, murbe ihr nachgefenbet. Ale Beiftlicher verkleidet erschien er in bem Rlofter, mo fie fich verborgen. Es gelang ibm, mit bem entfetlichen Beibe einen Liebeshandel angufnupfen und fie gu einer beimlichen Busammentunft in einem einsamen Garten vor ber Stadt ju verloden. Raum bort angefommen murbe fie aber von Desgrais' Bafdern umringt, ber geiftliche Liebhaber vermanbelte fich ploblich in ben Beamten ber . Marechaussee und nothigte fie in ben Wagen zu fteigen, ber bor bem Garten bereit ftanb und von ben Bafchern umringt gerades Wege nach Paris abfuhr. La Chauffee war icon früher enthauptet worben, bie Brinvillier litt benfelben Tob, ihr Rorper murbe nach ber Binrichtung verbrannt, und bie Afde in Die Lufte gerftreut:

Die Barifer athmeten auf, ale bas Ungebeuer von ber Belt mar, bas bie beimliche morberische Baffe ungeftraft richten tonnte gegen ben Feind und Freund. Doch balb that es fich fund, baf bes verruchten la Croix entsetliche Runft fich fort vererbt hatte. Wie ein un= fichtbares tudifches Gefpenft folich ber Mord fich ein in bie engsten Rreife, wie fie Bermandtichaft - Liebe -Freundschaft nur bilben tonnen, und erfaßte ficher und ichnell bie ungludlichen Opfer. Der, ben man beute in blühender Gefundheit gefeben, mankte morgen frant und fiech umber, und feine Runft ber Merzte fonnte ihn vor Reichthum - ein einträgliches Amt bem Tobe retten. - ein ichones, vielleicht zu jugendliches Weib - bas genügte zur Berfolgung auf ben Tob. Das graufamfte Miftrauen trennte bie beiligften Banbe. Der Gatte gitterte por ber Gattin - ber Bater bor bem Sohn -Die Schwester vor bem Bruber. - Unberührt blieben Die Speifen, blieb ber Wein bei bem Mahl, bas ber Freund ben Freunden gab, und mo fonft Luft und Scherz gewaltet, fpahten verwilderte Blide nach bem verfappten Mörber. Man fah Familienväter angftlich in entfernten Begenben Lebensmittel eintaufen und in biefer, jener schmutigen Bartuche felbst bereiten, in ihrem eigenen Saufe teuflischen Berrath fürchtend. Und boch mar mandmal bie größte, bedachtefte Borficht vergebens.

Der König, bem Unwesen, bas immer mehr überhand nahm, zu steuern, ernannte einen eigenen Gerichtshof, bem er ausschließlich bie Untersuchung und Bestrafung biefer heimlichen Berbrechen übertrug. Das mar bie sogenannte Chambre ardente, Die ihre Situngen unfern ber Baftille bielt, und welcher la Regnie als Brafident vorftand. Dichrere Zeit hindurch blieben Regnie's Bemühungen, fo eifrig fie auch fein mochten, fruchtlos. bem verschlagenen Desgrais mar es vorbehalten, ben gebeimften Schlupfwintel bes Berbrechens zu entbeden. -In der Borftadt Saint Bermain mobnte ein altes Weib. la Boifin gebeigen, Die fich mit Bahrfagen und Geifterbeschwören abgab und mit Gulfe ihrer Spiefgefellen le Sage und le Bigoureux auch felbst Berfonen, die eben nicht fcwad und leichtgläubig zu nennen, in Furcht und Erftaunen zu feten wufte. Aber fie that mehr ale biefes. Exili's Schülerin, wie la Croix, bereitete fie wie biefer bas feine, fpurlofe Bift und half auf biefe Beife ruchlofen Göhnen gur frühen Erbichaft, entarteten Beibern jum andern, jungern Gemahl. Desgrais brang in ihr Beheimniß ein, fie geftand Mues, die Chambre ardente verurtheilte fie jum Feuertobe, ben fie auf bem Greveplate erlitt. Man fant bei ihr eine Lifte aller Berfonen, Die fich ihrer Gulfe bebient hatten; und fo fam es, bag nicht allein Sinrichtung auf Binricht= ung folgte, fonbern auch fchwerer Berbacht felbst auf Berfonen von hobem Ansehen laftete. Go glaubte man, daß ber Cardinal Bongt bei ber la Boifin bas Mittel gefunden, alle Berfonen, benen er als Ergbifchof von Rarbonne Benfionen bezahlen mußte, in turger Zeit hinsterben zu laffen. Go murben bie Bergogin



von Bouillon, die Gräfin von Soiffons, beren Ramen man auf der Liste gefunden, der Berbindung mit dem teuflischen Weibe angeklagt, und selbst François Henri de Montmorenci, Boudebelle, Herzog von Luxemburg, Pair und Marschall des Reichs, blieb nicht verschont. Auch ihn versolgte die furchtbare Chambre ardente. Er stellte sich selbst zum Gefängniß in der Bastille, wo ihn Louvois' und la Regnie's Haß in ein sechs Fuß langes Loch einsperren ließ. Monate vergingen, ehe es sich volltommen ausmittelte, daß des Herzogs Verbrechen keine Rüge verdienen konnte. Er hatte sich einmal von le Sage das Horostop stellen lassen.

Gewiß ist es, daß blinder Eifer den Prästdenten la Regnie zu Gewaltstreichen und Gransamkeiten verleitete. Das Tribunal nahm ganz den Charakter der Inquisition an, der geringfügigste Berdacht reichte hin zu strenger Einkerkerung, und oft war es dem Zufall überlassen, die Unschuld des auf den Tod Angeklagten darzusthun. Dabei war Regnie von garstigem Ansehen und heimtücksischem Besen, so daß er bald den Haß derer auf sich lud, deren Rächer oder Schützer zu sein er berusen wurde. Die Herzogin von Bouillon, von ihm im Bershöre gestragt, ob sie den Teusel gesehen? erwiderte: mich dünkt, ich sehe ihn in diesem Augenblick!

Während nun auf bem Greveplat bas Blut Schulbiger und Berbachtiger in Strömen floß und endlich ber heimliche Giftmord feltner und feltner wurde, zeigte fich ein Unheil andrer Art, welches neue Bestürzung ver-





breitete. Gine Gaunerbande ichien es barauf angelegt ju haben, alle Jumelen in ihren Befit ju bringen. Der reiche Schmud, taum gefauft, verfdmand auf unbegreifliche Beife, mochte er vermahrt fein, wie er wollte. Roch viel arger mar es aber, baf Jeber, ber es magte, gur Abendzeit Juwelen bei fich zu tragen, auf offener Strafe ober in finstern Bangen ber Baufer beraubt, ja mohl gar ermordet murbe. Die mit bem Leben babon gefommen, fagten aus, ein Fauftichlag auf ben Ropf habe fie wie ein Betterftrahl niedergefturgt, und aus ber Betänbung erwacht batten fie fich beraubt und an gang anderm Orte ale ba, wo fie ber Schlag getroffen, wicber gefunden. Die Ermorbeten, wie fie beinahe jeben Morgen auf ber Strafe ober in ben Saufern lagen, hatten alle biefelbe tödtliche Bunde. Ginen Dolchftich in's Berg, nach bem Urtheil ber Mergte fo fchnell und ficher tobtend, daß ber Bermunbete feines Lautes machtig zu Boben finten mußte. Wer mar an bem üppigen hofe Ludwig bes XIV., ber nicht in einen geheimen Liebeshandel verftridt fpat zur Beliebten fchlich und manchmal ein reiches Gefchent bei fich trug? - 218 ftunben bie Gauner mit Beiftern im Bunbe, mußten fie genau, wenn fich fo etwas jutragen follte. Oft erreichte ber Ungludliche nicht bas haus, wo er Liebesglud zu genießen bachte, oft fiel er auf ber Schwelle, ja vor bem Bimmer ber Beliebten, Die mit Entseten ben blutigen Leichnam fand.

Bergebens ließ Argenfon, ber Polizeiminifter, Alles

aufgreifen in Paris, was von dem Bolt nur irgend verbächtig schien, vergebens withete la Regnie und suchte Geständnisse zu erpressen, vergebens wurden Bachen, Patrouillen verstärft, die Spur der Thäter war nicht zu sinden. Nur die Borsicht, sich bis an die Zähne zu bewaffnen und sich eine Leuchte vortragen zu lassen, half einigermaßen, und doch sanden sich Beispiele, daß der Diener mit Steinwürfen geängstet und der Herr in demselben Augenblick ermordet und beraubt wurde.

Merkwürdig war es, daß aller Nachforschungen auf allen Plätzen, wo Inwelenhandel nur möglich war, unerachtet nicht das mindeste von den geraubten Kleinodien zum Vorschein kam, und also auch hier keine Spur sich zeigte, die hätte verfolgt werden können.

Desgrais schäumte vor Wuth, daß selbst feiner Lift die Spigbuben zu entgehen wußten. Das Biertel der Stadt, in dem er sich gerade befand, blieb verschont, während in den andern, wo Keiner Boses geahnt, der Ranbmord seine reichen Opfer erspähte.

Desgrais befann sich auf bas Kunststüdt, mehrere Desgrais zu schaffen, sich untereinander so ähnlich an Gang, Stellung, Sprache, Figur, Gesicht, daß selbst die Häscher nicht wußten, wo der rechte Desgrais stede. Unterdessen lauschte er, sein Leben wagend, allein in den geheimsten Schlupswinkeln und folgte von weitem diesem oder jenem, der auf seinen Anlaß einen reichen Schmud bei sich trug. Der blieb unangesochten; also auch von

biefer Magregel waren bie Gauner unterrichtet. Desgrais gerieth in Berzweiflung.

Eines Morgens tommt Desgrais gu bem Brafibenten la Regnie, blag, entstellt, außer fich. - Bas habt 3hr, mas fur Rachrichten? Fandet 3hr bie Sbur ? ruft ihm ber Brafibent entgegen. - Sa, gnabiger Berr, fängt Desgrais an, bor Buth ftammelnb, ba, anäbiger Berr - gestern in ber Nacht - unfern bes Louvres ift ber Marquis be la Fare angefallen worben in meiner Gegenwart. - Simmel und Erbe, jaucht la Regnie auf por Freude - wir haben fie! - D bort nur, fällt Desgrais mit bitterm Lacheln ein, o bort nur erst, wie sich Alles begeben. Am Louvre ftebe ich alfo und paffe, bie gange Bolle in ber Bruft, auf bie Teufel, Die meiner fpotten. Da fommt mit unficherm Schritt immer hinter fich schauend eine Bestalt bicht bei mir vorüber, ohne mich ju feben. 3m Monbesschimmer erkenne ich ben Marquis be la Fare. 3ch konnt' ihn ba erwarten, ich mußte, wo er hinschlich. ift er gebn bis zwölf Schritte bei mir vorüber, ba fpringt wie aus ber Erbe berauf eine Figur, schmettert ihn nieber und fällt über ibn ber. Unbesonnen, überrascht von bem Augenblid, ber ben Morber in meine Sand liefern tonnte, schreie ich laut auf und will mit einem gewaltigen Sprunge aus meinem Schlupfwinkel beraus auf ihn gufeten; ba verwickle ich mich in ben Mantel und falle bin. 3ch febe ben Menfchen wie auf ben Flügeln bes Windes forteilen, ich rapple mich auf, ich renne ihm 15 Rovellenicas, Bb. I.

nach - laufend ftoffe ich in mein Born, aus ber Ferne antworten die Bfeifen ber Safcher - es wird lebendig - Waffengetlirr, Pferbegetrappel von allen Seiten. hierher - hierher - Desgrais - Desgrais! fchreie ich, baf es burch die Straffen hallt. - Immer febe ich ben Denfchen bor mir im hellen Dionbfcheine, wie er, mich zu taufchen, ba - boit - einbiegt; wir fommen in bie Strafe Nicaife, ba scheinen feine Rrafte zu finken, ich ftrenge bie meinigen boppelt an - noch fünfzehn Schritt bochftens hat er Borfprung - 3hr holt ihn ein - 3hr padt ibn, bie Safder tommen, ruft la Regnie mit blibenden Augen, indem er Desgrais beim Arme ergreift, als fei ber ber flichende Morber felbft. - Fünfzehn Schritte, fährt Desgrais mit bumpfer Stimme und muhfam athmend fort, funfgehn Schritte vor mir fpringt ber Mensch auf die Seite in ben Schatten und berschwindet burch bie Mauer. - Berschwindet? burch bie Mauer! Seib Ihr rasend? ruft la Regnie, indem er zwei Schritte gurud tritt und bie Bande gufammenfchlagt. - Mennt mich, fahrt Desgrais fort, fich bie Stirn reibend, wie einer, ben bofe Bebanten plagen, nennt mich, gnabiger Berr, immerhin einen Rafenben, einen thörichten Beifterscher, aber es ift nicht andere, ale wie ich es Euch erzähle. Erstarrt stehe ich vor der Mauer, als mehrere Bafder athemlos berbeifommen; mit ihnen ber Marquis be la Fare, ber fich aufgerafft, ben blogen Degen in ber Bant. Wir gunben bie Faceln an, wir tappen an ber Mauer bin und ber, feine Spur einer Thure, eines

Fenfters, einer Deffnung. Es ift eine ftarte fteinerne Bofmauer, Die fich an ein Saus lebnt, in bem leute wohnen, gegen bie auch nicht ber leifeste Berbacht auftommt. Noch heute habe ich Alles in genauen Augenfchein genommen. Der Teufel felbst ift es, ber uns forpt. - Desgrais' Befchichte murbe in Baris befannt. Die Röpfe maren erfüllt von ben Zaubereien, Beifter= beschwörungen, Teufelsbündniffen ber Boifin, bes Bigoureur, bes berüchtigten Brieftere le Sage; und wie es benn nun in unferer emigen Natur liegt, baf ber Sang gum Uebernatürlichen, jum Bunderbaren alle Bernunft überbietet, fo glaubte man balb nichts Beringeres, als bag, wie Desgrais nur im Unmuth gefagt, wirklich ber Teufel felbit bie Berruchten fcute, bie ihm ihre Seelen verfauft. Dan fann es fich benten, bag Desgrais' Befcichte mancherlei tollen Schmud erhielt. Die Erzählung bavon mit einem Bolgichnitte barüber, eine gräßliche Teufelsgestalt vorstellend, bie bor bem erschrodenen Desgrais in die Erbe verfintt, murbe gebrudt und an allen Eden verfauft. Benug, bas Bolt einzuschüchtern und felbft ben Safdern allen Muth zu nehmen, bie nun gur Racht= zeit mit Bittern und Bagen bie Straffen burchirrten, mit Umuletten behängt und eingeweicht in Weihwaffer.

Urgenson sah bie Bemühungen ber Chambre ardente scheitern und ging ben König an, für bas neue Berbrechen einen Gerichtshof zu ernennen, ber mit noch ausgebehnterer Macht ben Thätern nachspüre und sie strafe. Der König, überzeugt, schon ber Chambre ar-

dente zu viel Gewalt gegeben zu haben, erschüttert von bem Gräuel unzähliger hinrichtungen, die der blutgiezige la Regnie veranlaßt, wies den Borschlag gänzlich von der Hand.

Man mahlte ein anderes Mittel, ben König für bie Sache zu beleben.

In ben Zimmern ber Maintenon, mo fich ber Ronig Nachmittags aufzuhalten und wohl auch mit feinen Miniftern bis in bie fpate Nacht hinein zu arbeiten pflegte, murbe ihm ein Bebicht überreicht im Namen ber gefährbeten Liebhaber, welche flagten, bag, gebiete ihnen bie Galanterie, ber Beliebten ein reiches Befchent gu bringen, fie allemal ihr Leben baran feten mußten. Ehre und Luft fei es, im ritterlichen Rampfe fein Blut für bie Beliebte zu verspriten; anders verhalte es fich aber mit bem heimtüdischen Anfall bes Mörbers, miber ben man fich nicht mappnen tonne. Lubwig, ber leuch= tenbe Polarftern aller Liebe und Galanterie, ber moge bellaufftrahlend bie finftere Racht zerftreuen und fo bas fcmarge Beheimniß, bas barin verborgen, enthullen. Der göttliche Belb, ber feine Feinde niedergeschmettert, werbe nun auch fein fiegreich funtelnbes Schwert guden und, wie Bertules bie Lernäische Schlange, wie Thefeus ben Minotaur, bas bebrobliche Ungeheuer befämpfen, bas alle Liebesluft wegzehre und alle Freude verduftre in tiefes Leib, in troftlofe Trauer.

So ernst die Sache auch war, so fehlte es biesem Gebichte boch nicht, vorzüglich in ber Schilberung, wie

Die Liebhaber auf bem beimlichen Schleichwege zur Beliebten fich angftigen mußten, wie bie Angst ichon alle Liebesluft, jebes icone Abenteuer ber Galanterie im Auffeimen töbte, an geiftreich-witigen Wendungen. Ram nun noch bingu, bag beim Schlug Alles in einen hochtrabenben Panegyritus auf Ludwig XIV. ausging, fo fonnte es nicht fehlen, daß ber Ronig bas Bebicht mit sichtlichem Wohlgefallen burchlas. Damit zu Stande gefommen, brehte er fich, bie Augen nicht wegwendend von bem Papier, rafch um zur Maintenon, las bas Bebicht noch ein= mal mit lauter Stimme ab und fragte bann anmuthig lächelnb, mas fie von ben Bunfchen ber gefährbeten Liebhaber halte? Die Dtaintenon, ihrem ernften Sinne treu und immer in ber Farbe einer gemiffen Frommigfeit, ermiberte, baf gebeime verbotene Wege eben feines besondern Schutes würdig, Die entsetzlichen Berbrecher aber wohl befonderer Dafregel zu ihrer Bertilgung werth maren. Der Ronig, mit biefer fcmanten= ben . Antwort unzufrieden, ichlug bas Bapier gufam= men und wollte gurud gu bem Staatsfefretar, ber in bem andern Zimmer arbeitete, als ihm bei einem Blid, ben er scitwarts marf, bie Scubern in's Muge fiel, Die zugegen mar und eben unfern ber Maintenon auf einem tleinen Lehnseffel Blat genommen hatte. Auf Diefe fchritt er nun los; bas anmuthige Lächeln, bas erft um Mund und Wangen fpielte und bas verschwunden, gewann wieder Oberhand, und bicht bor bem Fraulein ftebend und bas Gebicht wieber auseinander faltend sprach er sanst: Die Marquise mag nun einmal von ben Galanterien unserer verliebten Herren nichts wissen und weicht mir aus auf Wegen, die nichts weniger als verboten sind. Aber Ihr, mein Fräulein, was haltet Ihr von dieser dichterischen Supplit? — Die Scuderh stand ehrerbietig auf von ihrem Lehnsessel, ein flüchtiges Roth überslog wie Abendpurpur die blassen Wangen der alten würdigen Dame, sie sprach, sich leise verneigend mit niesbergeschlagenen Augen:

Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour.

Der König, ganz erstaunt über ben ritterlichen Geist bieser wenigen Worte, die das ganze Gedicht mit seinen ellenlangen Tiraden zu Boden schlugen, rief mit blitzenben Augen: Beim heiligen Dionys, Ihr habt Recht, Fräulein! Reine blinde Maßregel, die den Unschuldigen trifft mit dem Schuldigen, soll die Feigheit schützen; mögen Argenson und la Regnie das Ihrige thun! —

Alle die Greuel der Zeit schilberte nun die Martiniere mit den lebhaftesten Farben, als sie am andern Morgen ihrem Fräulein erzählte, was sich in voriger Nacht zugetragen, und übergab ihr zitternd und zagend das geheimnisvolle Kästchen. Sowohl sie als Baptiste, der ganz verblaßt in der Ecke stand und vor Angst und Beklommenheit die Nachtmütze in den Händen knetend kaum sprechen konnte, baten das Fräulein auf das weh-

muthigfte um aller Beiligen willen, boch nur mit moglichfter Behutfamteit bas Raftchen zu öffnen. Die Scu= bern, bas verschloffene Bebeimnif in ber Sand wiegend und prüfend, fprach lachelnd: 3hr feht Beide Gefpenfter! Daß ich nicht reich bin, baß bei mir feine Schäte, eines Morbes werth, zu holen find, bas miffen bie verruchten Meuchelmörber ba brangen, bie, wie 3hr felbft fagt, bas Innerfte ber Baufer erfpaben, mohl eben fo gut ale ich und 3hr. Auf mein Leben foll ce abaefeben fein? Wem fann was an bem Tobe liegen einer Berfon von brei und fiebzig Jahren, Die niemals andere verfolgte als bie Bofewichter und Friedensftorer in ben Romanen, bie fie felbft fchuf, bie mittelmäßige Berfe macht, welche niemandes Deid erregen fonnen, bie nichts hinterlaffen wirb, ale ben Staat bes alten Frauleins, bas bisweilen an ben Bof ging, und ein paar Dutend gut eingebundener Buder mit vergolbetem Schnitt! Und bu, Martiniere! bu magft nun bie Ericheinung bes fremben Menichen fo ichredhaft beschreiben wie bu willft, boch fann ich Inicht glauben, bag er Bofes im Ginne getragen.

Miso! -

Die Martiniere pralte brei Schritte zurud, Baptiste sant mit einem bumpfen Ach! halb in bie Rnie, als bas Fräulein nun an einen hervorragenden stählernen Knopf brückte und ber Deckel bes Kästchens mit Geräusch aufsprang.

Wie erstaunte bas Fraulein, als ihr aus bem Raft-

den ein Baar goldne, reich mit Juwelen befette Armbanber und eben ein folder Balofdmud entgegen funfelten. Gie nahm bas Befdmeibe beraus, und indem fie bie munbervolle Arbeit bes Salsschmuds lobte, be= äugelte bie Martiniere bie reichen Armbanber und rief einmal über bas andere, baß ja felbft bie eitle Montespan nicht folden Schmud befite. Aber mas foll bas, mas hat bas zu bebeuten? fprach bie Scubery. In bem Augenblid gewahrte fie auf bem Boben bes Raftchens einen fleinen zusammengefalteten Zettel. Mit Recht hoffte fie ben Aufschluß bes Geheimniffes barin zu finden. Der Rettel, faum batte fie, mas er enthielt, gelefen, entfiel ihren gitternben Banben. Sie marf einen fprechenben Blid jum himmel und fant bann wie halb ohnmächtig in ben Lehnsessel gurud. Erschroden fprang bie Martiniere, fprang Baptifte ihr bei. D. rief fie nun mit von Thränen halb erftidter Stimme, o ber Rrantung, o ber tiefen Beschämung! Dug mir bas noch geschehen im hoben Alter! Sab' ich benn im thörichten Leichtfinn gefrevelt, wie ein junges, unbefonnenes Ding? D Gott, find Borte, halb im Scherz hingeworfen, folder gräfilichen Deutung fähig! Darf bann mich, bie ich ber Tugend getreu und ber Frommigfeit, tabellos blieb von Rindheit an, barf bann mich bas Berbrechen bes teuflischen Bundniffes zeihen?

Das Fräulein hielt das Schnupftuch vor die Augen und weinte und schluchzte hestig, so daß die Martiniere und Baptiste ganz verwirrt und beklommen nicht wußten, wie ihrer guten herrschaft beifteben in ihrem großen Schmerz.

Die Martiniere hatte ben verhängnisvollen Zettel von der Erbe aufgehoben. Auf demfelben stand:

"Un amant qui craint les voleurs "n'est point digne d'amour.

"Euer scharssinniger Geist, hochgeehrte Dame, hat "uns, die wir an der Schwäche und Feigheit das "Recht des Stärkern üben und uns Schätze zueignen, "bie auf unwürdige Weise vergeudet werden sollten, "von großer Verfolgung errettet. Als einen Beweis "unserer Dankbarkeit nehmet gütig diesen Schmuck an. "Es ist das Kostbarste, was wir seit langer Zeit has "ben auftreiben können, wiewohl Euch, würdige Dame! "viel schöncres Geschmeide zieren sollte, als dieses nun "eben ist. Wir bitten, daß Ihr uns Eure Freundsschaft und Euer huldvolles Andenken nicht entziehen "möget.

Die Unfichtbaren."

Ift es möglich, rief die Scubery, als sie sich einigersmaßen erholt hatte, ist es möglich, daß man die schamslose Frechheit, ben verruchten Hohn so weit treiben kann?
— Die Sonne schien hell durch die Fenstergardinen von hochrother Seide, und so kam es, daß die Brillanten, welche auf dem Tische neben dem offenen Kästchen lagen, in röthlichem Schimmer aufblitzten. Hinblickend vershülte die Scubery voll Entsetzen das Gesicht und besfahl der Martiniere, das sürchterliche Geschmeide, an dem

bas Blut ber Ermorbeten klebe, augenblicklich fortzuschaffen. Die Martiniere, nachdem sie Halsschmuck und Armbänder sogleich in das Kästchen verschlossen, meinte, daß es wohl am gerathensten sein würde — die Juwelen dem Polizeiminister zu übergeben und ihm zu vertrauen, wie sich alles mit der beängstigenden Erscheinung des jungen Menschen und der Einhändigung des Kästchens zugetragen.

Die Scuberh stand auf und schritt schweigend langsam im Zimmer auf und nieder, als sinne sie erst nach,
was nun zu thun sei. Dann befahl sie dem Baptiste,
einen Tragsessel zu holen, der Martiniere aber, sie anzukleiden, weil sie auf der Stelle hin wolle zur Marquise de Maintenon.

Sie ließ sich hintragen zur Marquise gerabe zu ber Stunde, wenn biese, wie die Scudern wußte, sich allein in ihren Gemächern befand. Das Kästchen mit ben Juwelen nahm sie mit sich.

Wohl mußte die Marquise sich hochverwundern, als sie das Fräulein, sonst die Würde, ja trot ihrer hohen Jahre die Liebenswürdigkeit, die Anmuth selbst, eintreten sahr blaß, entstellt, mit wankenden Schritten. Was um aller Heiligen willen ist Euch widersahren? rief sie der armen, beängsteten Dame entgegen, die, ganz außer sich selbst, kaum im Stande, sich aufrecht zu erhalten, nur schnell den Lehnsessel zu erreichen suchte, den ihr die Marquise hinschob. Endlich des Wortes wieder mächtig, erzählte das Fräulein, welche tiese, nicht zu verschmers

zende Kränkung ihr jener unbedachtsame Scherz, mit dem sie die Supplik der gefährdeten Liebhaber beantwortet, zugezogen habe. Die Marquise, nachdem sie Alles von Moment zu Moment ersahren, urtheilte, daß die Scuberh sich das sonderbare Ereignis viel zu sehr zu Herzen nehme, daß der Hohn verruchten Gesindels nie ein frommes, edles Gemüth treffen könne, und verlangte zusletzt den Schmuck zu sehen.

Die Scuberh gab ihr das geöffnete Rästchen, und die Marquise konnte sich, als sie das köstliche Geschmeide erblickte, des lauten Ausrufs der Berwunderung nicht erwehren. Sie nahm den Halbschmuck, die Armbänder heraus und trat damit an das Fenster, wo sie bald die Juwelen an der Sonne spielen ließ, bald die zierliche Goldarbeit ganz nahe vor die Augen hielt, um nur recht zu erschauen, mit welcher wundervollen Kunst jedes kleine Häkchen der verschlungenen Ketten gearbeitet war.

Auf einmal wandte sich die Marquise rasch um nach dem Fräulein und rief: Wist Ihr wohl, Fräulein! baß diese Armbänder, diesen Halbschmuck niemand anders gearbeitet haben kann, als René Cardillac? — René Cardillac war damals der geschickteste Goldarbeister in Paris, einer der kunstreichsten und zugleich sondersbarsten Menschen seiner Zeit. Eher klein als groß, aber breitschultrig und von starkem, muskulösem Körperbau hatte Cardillac, hoch in die fünfziger Jahre vorgerückt, noch die Kraft, die Beweglickeit des Jünglings. Von

Dieser Kraft, bie ungewöhnlich zu nennen, zeugte auch bas bide, frause, rothliche Saupthaar und bas gebrungene, gleifenbe Untlit. Bare Carbillac nicht in gang Paris ale ber rechtlichfte Chrenmann, uneigennütig, offen, ohne Binterhalt, ftets zu helfen bereit, bekannt gemefen, fein gang besonderer Blid aus fleinen, tiefliegenden, grun funtelnden Augen hatte ihn in ben Berbacht beimlicher Tude und Bosheit bringen tonnen. Wie gefagt, Carbillac war in feiner Runft ber Geschicktefte nicht sowohl in Paris, ale vielleicht überhaupt feiner Beit. Innig vertraut mit ber Ratur ber Ebelfteine, mußte er fie auf eine Art zu behandeln und zu faffen, bag ber Schmud, ber erft für unscheinbar gegolten, aus Carbillac's Bertstatt hervorging in glänzender Bracht. Jeden Auftrag übernahm er mit brennenber Begierbe und machte einen Breis, ber, fo geringe mar er, mit ber Arbeit in feinem Berhältniß zu fteben schien. Dann ließ ihm bas Bert feine Rube, Tag und Nacht hörte man ihn in feiner Werkstatt hämmern, und oft, mar bie Arbeit beinahe vollendet, miffiel ihm plötlich bie Form, er zweifelte an ber Zierlichkeit irgend einer Fassung ber Juwelen, irgend eines fleinen Satchens - Unlag genug, Die gange Ur= beit wieder in ben Schmelztiegel zu werfen und von neuem anzufangen. Go murbe jebe Arbeit ein reines, unübertreffliches Meifterwert, bas ben Befteller in Erstaunen fette. Aber nun mar es faum möglich, Die fertige Urbeit von ihm zu erhalten. Unter taufend Bormanben hielt er ben Besteller bin von Boche ju Boche, von

Monat zu Monat. Bergebens bot man ihm bas Dop= pelte für die Arbeit, nicht einen Louis mehr als ben bebungenen Breis wollte er nehmen. Mufite er bann enb. lich bem Anbringen bes Bestellers weichen und ben Schmud berausgeben, fo tonnte er fich aller Zeichen bes tiefsten Berbruffes, ja einer innern Buth, Die in ihm tochte, nicht erwehren. Satte er ein bedeutenberes, borzüglich reiches Wert, vielleicht viele Taufende an Werth bei ber Roftbarkeit ber Juwelen, bei ber überzierlichen Golbarbeit, abliefern muffen, fo mar er im Stanbe, wie unfinnig umbergulaufen, fich, feine Arbeit, Alles um fich her vermunfchend. Aber fo wie einer hinter ihm herrannte und laut ichrie: René Carbillac, möchtet 3hr nicht einen iconen Salsichmud machen für meine Braut - Armbander für mein Dabchen u. f. m., bann ftand er ploplich ftill, blitte ben an mit feinen tleinen Augen und fragte, die Sande reibend: Bas habt 3hr benn? Der gieht nun ein Schächtelden hervor und fpricht; Dier find Juwelen, viel Sonberliches ift es nicht, gemeines Zeug, boch unter Guern Banben - Carbillac läßt ihn nicht ausreben, reißt ihm bas Schächtelchen aus ben Banden, nimmt die Juwelen heraus, die wirklich nicht viel werth find, halt fie gegen bas Licht und ruft voll Entzuden: So bo - gemeines Beug? - mit nichten! - bubiche Steine - herrliche Steine, lagt mich nur machen! - und wenn es Euch auf eine Sandvoll Louis nicht ankommt, fo will ich noch ein paar Steinden bineinbringen, Die Euch in bie Augen funkeln follen

Ť

1

wie die liebe Sonne felbft. - Der fpricht : ich überlaffe Euch Alles, Deifter René, und gable, mas 3hr wollt! Dhne Unterschied, mag er nun ein reicher Burgersmann oder ein vornehmer Berr vom Bofe fein, wirft fich Carbillac ungeftum an feinen Sals und brudt und fugt ibn und fpricht, nun fei er wieber gang gludlich und in acht Tagen werbe bie Arbeit fertig fein. Er rennt über Bals und Ropf nach Saufe, binein in die Wertftatt, und hämmert barauf los, und in acht Tagen ift ein Meifterwert zu Stande gebracht. Aber fo wie ber, ber es beftellte, fommt, mit Freuden bie geforberte geringe Summe bezahlen und ben fertigen Schmud mitnehmen will, wird Carbillac verbriefilich, grob, trotig. - Aber Deifter Carbillac, bebenft, morgen ift meine Bochzeit. - Bas Schert mich Eure Bochzeit, fragt in vierzehn Tagen wieber nach. - Der Schmud ift fertig, bier liegt bas Belb ich muß ihn haben. - Und ich fage Euch, bag ich noch mandes an bem Schmud andern muß und ibn beute nicht herausgeben werbe. - Und ich fage Euch, bag, wenn 3hr mir ben Schmud, ben ich Euch allenfalls boppelt bezahlen will, nicht herausgebt im Guten, 3hr mich gleich mit Argenson's Dieustbaren Trabanten anrücken feben follt. - Run fo quale Euch ber Gatan mit bunbert glübenben Rneipzangen, und hange brei Centner an ben Salsschmud, bamit er Eure Braut erbrogle! -Und bamit stedt Carbillac bem Bräutigam ben Schmud in die Bufentafche, ergreift ibn beim Urm, wirft ibn gur Stubenthure binaus, bag er die gange Treppe binab. poltert, und lacht wie ber Teufel jum Tenfter hinaus, wenn er fieht, wie ber arme junge Denfch, bas Schnupftuch vor ber blutigen Rafe, aus bem Saufe binausbinft. - Gar nicht zu erflaren war es auch, bag Carbillac oft, wenn er mit Enthufiasmus eine Arbeit übernahm, plötlich ben Befteller mit allen Zeichen bes im Innersten aufgeregten Gemuthe, mit ben erschütternoften Betheuerungen, ja unter Schluchzen und Thranen, bei ber Jungfrau und allen Beiligen beschwor, ihm bas unternommene Bert zu erlaffen. Mande ber von bem Ronige, von bem Bolte bochgeachtetften Berfonen hatten vergebens große Summen geboten, um nur bas fleinfte Werk von Carbillac zu erhalten. Er warf fich bem Ronige zu Fufen und flehte um bie Suld, nichts für ibn arbeiten zu burfen. Eben fo verweigerte er ber Maintenon jebe Bestellung, ja mit bem Ausbrud bes Abideues und Entsetens verwarf er ben Antrag berfelben, einen fleinen, mit ben Emblemen ber Runft ber= gierten Ring zu fertigen, ben Racine von ihr erhalten follte.

Ich wette, sprach baher die Maintenon, ich wette, baß Cardillac, schide ich auch hin zu ihm, um wenigestens zu ersahren, für wen er diesen Schmuck sertigte, sich weigert herzukommen, weil er vielleicht eine Bestellsung fürchtet und doch durchaus nichts für mich arbeiten will. Wiewehl er seit einiger Zeit abzulassen scheint von seinem starren Eigensinn, denn, wie ich höre, ars beitet er jest fleißiger als je und liefert seine Arbeit

ab auf der Stelle, jedoch noch immer mit tiefem Berbruß und weggewandtem Gesicht. — Die Scudert, der auch viel daran gelegen, daß, sei es noch möglich, der Schmud bald in die Hände des rechtmäßigen Eigenthümers komme, meinte, daß man dem Meister Sonderling ja gleich sagen lassen könne, wie man teine Arbeit, sondern nur sein Urtheil über Juwelen verlange. Das billigte die Marquise. Es wurde nach Cardillac gesschift, und, als sei er schon auf dem Wege gewesen, trat er nach Versauf weniger Zeit in das Zimmer.

Er ichien, ale er bie Scubern erblickte, betreten und wie einer, ber, von bem Unerwarteten plötlich getroffen, bie Ansprüche bes Schicklichen, wie fie ber Augenblid barbietet, vergift, neigte er fich zuerst tief und ehrfurcht8= voll vor biefer ehrmurbigen Dame und mandte fich bann erst zur Marquise. Die frug ihn haftig, indem fie auf bas Beschmeibe wies, bas auf bem bunkelgrun behangten Tifch funkelte, ob bas feine Arbeit fei? Carbillac warf taum einen Blid barauf und padte, ber Marquife in's Beficht ftarrent, Armbander und Salsichmud fcnell ein in bas Raftchen, bas baneben ftanb, und bas er mit Beftigkeit von fich meg fcob. Run fprach er, inbem ein häfliches Lächeln auf feinem rothen Antlit gleifite: In ber That, Frau Marquife, man muß René Carbillac's Arbeit schlecht fennen, um nur einen Augenblid zu glauben, bag irgend ein anderer Golofchmied in ber Welt folden Schmud faffen tonne, Freilich ift bas meine Arbeit. Go fagt benn, fuhr bie Marquife fort,

für wen Ihr biefen Schmuck gefertigt habt. Für mich gang allein, erwiderte Carbillac, ja 3hr möget, fuhr er fort, ale beibe, bic. Maintenon und bie Scubern, gang verwundert anblidten, jene voll Migtrauen, biefe voll banger Erwartung, wie fid nun bie Sache menben würde, ja 3hr möget bas nun feltsam finden, Frau Marquife, aber es ift bem fo. Blog ber schönen Arbeit fudte id meine beften Steine gusammen und arbeitete aus Freude baran fleifiger und forgfältiger als jemals. Bor weniger Zeit verschwand ber Schmud aus meiner Werkstatt auf unbegreifliche Weife. - Dem Simmel fei es gedankt, rief bie Scubern, indem ihr bie Augen vor Freude funkelten und fie rafch und behende wie ein junges Madden von ihrem Lehnfeffel aufsprang, auf ben Carbillac losichritt und beibe Banbe auf feine Schultern legte, empfangt, fprach fie bann, empfangt, Meifter René, bas Eigenthum, bas Euch verruchte Spigbuben raubten, wieder gurud. - Run ergablte fic ausführlich, wie sie zu bem Schmuck gekommen. Carbillac hörte Alles ichweigend mit niebergeschlagenen Angen an. Nur mitunter ftieß er ein unvernehmliches om! - Go! - Gi! - Bobo! - aus und marf balb bie Banbe auf ben Ruden, balb ftreichelte er leife Rinn und Wangen. Als nun bie Scubery geenbet, mar es, als fampfe Carbillac mit gang besonderen Bedanken, mabrend beffen ihm gefommen, und als wolle irgend ein Entschluß sich nicht fügen und forbern. Er rieb fich bie Stirne, er feufate, er fuhr mit ber Sand über Rovellenfchat Bb. I. 16

bie Angen, wohl gar um bervorbrechenden Thranen gu Endlich ergriff er bas Raftchen, bas ihm bie Scubery barbot, ließ fich auf ein Anie langfam nieber und fprach: Euch, etles, murbiges Fraulein! bat bas Berhängniß Diefen Schmud bestimmt. Ja, nun weiß ich es erft, baf ich mabrent ber Arbeit an Euch bachte. ja für End arbeitete. Berfdmaht es nicht, biefen Schmud als bas Befte, mas ich mohl feit langer Zeit gemacht, von mir anzunehmen und zu tragen. Gi, ci, ermiberte Die Senderh anmuthig fcherzend, mo bentt 3hr bin, Deifter René? fteht es mir benn an, in meinen Jahren mich noch fo herauszuputen mit blanken Steinen? wie fommt 3hr benn bagu, mich fo überreich gu befchenken? Weht, geht, Deifter Rene, mar' ich fcon wie die Marquise de Fontange, und reich, in der That, ich liefe ben Schmud nicht aus ben Banben, aber mas foll biefen welfen Armen bie eitle Bracht, mas foll bie= fem verhüllten Sals ber glanzende But? Carbillac hatte fich indeffen erhoben und fprach, wie aufer fich, mit verwildertem Blid, indem er fortwährend bas Raftden ber Scubery binbielt: Thut mir bie Barmbergigkeit, Fraulein, und nehmt ben Schmud. Ihr glaubt es nicht, welche tiefe Berehrung ich fur Eure Tugent, für Gure hohen Berdienfte im Bergen trage! Rehmt boch mein geringes Wefchent nur fur bas Beftreben an, Gud recht meine innerfte Befinnung zu beweisen. - 218 nun bie Scubery immer noch zögerte, nahm bie Maintenon bas Raftden aus Carbillac's Banben, fprechend : Run beim Himmel, Fräulein, immer rebet 3hr von Euern hoben Jahren, was haben wir, ich und 3hr, mit den Jahren zu schaffen und ihrer Last! Und thut 3hr denn nicht eben wie ein junges verschämtes Ding, das gern zuslangen möchte nach der dargebotnen süßen Frucht, könnte das nur geschehen ohne Hand und ohne Finger! Schlagt dem wackern Meister René nicht ab, das freiswillig als Geschent zu empfangen, was tausend Andere nicht erhalten können, alles Goldes, alles Bittens und Flehens unerachtet.

Die Maintenon hatte ber Scubery bas Rästchen während bessen aufgebrungen, und nun stürzte Carbillac nieder auf die Knie — küßte der Scubery ben Rock — bie Hände — stöhnte — seufzte — weinte — schluchzte — sprang auf — rannte wie unfinnig, Sessel — Tische umftürzend, daß Porzellain, Gläser zusammenklirrten, in toller Hast von dannen. —

Sanz erschroden rief die Scuberh: Um aller Heiligen willen, was widerfährt dem Menschen! Doch die
Marquise, in besonderer heiterer Laune bis zu sonst ihr
ganz fremdem Muthwillen, schlug eine helle Lache auf
und sprach: Da haben wir's, Fräulein, Meister René
ist in Euch sterblich verliebt und beginnt nach richtigem
Brauch und bewährter Sitte ächter Gasanterie Euer
Herz zu bestürmen mit reichen Geschenken. — Die Maintenon führte diesen Scherz weiter aus, indem sie die
Scuderh ermahnte, nicht zu grausam zu sein gegen den
verzweiselten Liebhaber, und diese wurde, Raum gebend

angeborner Laune, hingeriffen in ben sprudelnden Strom tausend lustiger Einfälle. Sie meinte, daß sie, stünden die Sachen nun einmal so, endlich besiegt wohl nicht werde umhin können, der Welt das unerhörte Beispiel einer drei und siedzigsährigen Goldschmieds-Braut von untadeligem Abel aufzustellen. Die Maintenon erbot sich, die Brautkrone zu flechten und sie über die Pflichten einer guten Hausfrau zu belehren, wovon freilich so ein kleiner Kick in die Welt von Mädchen nicht viel wissen könne.

Da nun endlich bie Scubern aufftanb, um bie Marquife zu verlaffen, murbe fie alles lachenben Scherzes ungeachtet boch wieber fehr ernft, als ihr bas Schmud- . taftchen zur Sand tam. Sie fprach: Doch, Frau Diarquife! werbe ich mich biefes Schmuckes niemals bedienen Er ift, mag es fich nun zugetragen haben, wie es will, einmal in ben Sanben jener höllischen Befellen gewesen, die mit ber Frechheit bes Teufels, ja wohl gar in verdammtem Bundnig mit ihm, rauben und morben. Mir grauf't vor bem Blute, bas an bem funtelnben Beschmeibe ju fleben scheint. Und nun hat felbft Carbillac's Betragen, ich muß es gestehen, für mich etwas fonberbar Aengstliches und Unheimliches. Nicht erwehren tann ich mich einer buntlen Ahnung, bag binter biefem Mlem irgend ein grauenvolles, entjetliches Bebeimniß verborgen, und bringe ich mir bie gange Sache recht beutlich vor Augen mit jebem Umftanbe, fo fann ich boch wieber gar nicht auch nur ahnen, worin bas Beheimniß bestehe, und wie überhaupt ber ehrliche, wackere Meister René, bas Borbild eines guten, frommen Bürgers, mit irgend etwas Bösem, Berdammlichem zu thun haben soll. So viel ist aber gewiß, daß ich niemals mich unterstehen werde, den Schmuck anzulegen.

Die Marquise meinte, bas hieße bie Scrupel zu weit treiben; als nun aber bie Scubery sie auf ihr Bewissen fragte, was sie in ihrer, ber Scubery, Lage wohl thun würbe, antwortete sie ernst und fest: weit eher ben Schmuck in die Seine werfen, als ihn jemals tragen.

Den Auftritt mit dem Meister René brachte die Scudery in gar anmuthige Berse, die sie den folgenden Abend in den Gemächern der Maintenon dem Könige vorlas. Wohl mag es sein, daß sie auf Kosten Meister René's, alle Schauer unheimlicher Ahnung besiegend, das ergögliche Bild der drei und siedzigjährigen Goldsschmieds-Braut, von uraltem Abel mit lebendigen Farben darzustellen gewußt. Genug, der König lachte bis in's Innerste hinein und schwur, daß Boileau Despréaux seinen Meister gesunden, weßhalb der Scudery Gedicht für das Witzigste galt, das jemals geschrieben.

Mehrere Monate waren vergangen, als ber Zusall es wollte, daß die Scuberh in der Glaskutsche der Herzogin von Montansier über den Pontneuf suhr. Noch war die Ersindung der zierlichen Glaskutschen so neu, daß das neugierige Volk sich zudrängte, wenn ein Fuhrewerk der Art auf den Straßen erschien. So kam es denn auch, daß der gaffende Pöbel auf dem Pontneuf

Die Rutiche ber Montansier umringte, beinahe ben Schritt ber Pferbe hemmend. Da vernahm bie Scubery plotlich ein Beschimpfe und Befluche und gemahrte, wie ein Menich mit Fauftichlägen und Rippenftoken fich Blat machte burch bie bidfte Daffe. Und wie er naber tam, trafen fie bie burchbohrenben Blide eines tobtbleichen gramverftörten Jünglings-Antliges. Unverwandt fchaute ber junge Menfch fie an, mahrend er mit Ellbogen und Fäuften ruftig vor fich wegarbeitete, bis er an ben Schlag bes Wagens fam, ben er mit fturmenber Saftigfeit aufrif, ber Scubern einen Zettel in ben Schoof marf und Stofe, Fauftichlage austheilend und empfangend, verschwand, wie er gekommen. Mit einem Schrei bes Entschens war, fo wie ber Menich am Rutichenfclage' erschien, Die Martiniere, Die fich bei ber Scubern befand, entfeelt in bie Bagenfiffen gurud gefunten. Bergebens rif bie Scubery an ber Schnur, rief bem Ruticher zu; ber, wie vom bofen Beifte getrieben, peitschte auf die Bferbe los, bie ben Schaum von ben Daulern wegsprigend um fich schlugen, fich baumten, endlich in scharfem Trab fortbonnerten über bie Brude. Die Scubern goß ihr Riechflaschen über bie ohnmächtige Frau aus, die endlich die Augen aufschlug und zitternd und bebend, fich frampfhaft festflammernd an die Berrichaft, Angft und Entfeten im bleichen Antlit, mubfam ftohnte: Um ber heiligen Jungfrau willen! mas wollte ber fürchterliche Menfch? Ach, er war es ja, er mar es, berfelbe, ber Euch in jener ichauervollen Racht bas Raftchen brachte! — Die Scudery beruhigte die Arme, insem sie ihr vorstellte, daß ja durchans nichts Böses gesschehen, und daß es nur darauf ansomme, zu wissen, was der Zettel enthalte. Sie schlug das Blättchen auseinander und fand die Worte:

"Ein böses Verhängniß, das Ihr abwenden konntet, stößt mich in den Abgrund! — Ich beschwöre Euch, wie der Sohn die Mutter, von der er nicht lassen kann, in der vollsten Glut kindlicher Liebe, den Halsschmuck und die Armbänder, die Ihr durch mich erhieltet, unter irgend einem Vorwand — um irgend etwas daran bessern — ändern zu lassen, zum Meister Nené Cardilac zu schaffen; Euer Wohl, Euer Leben hängt davon ab. Thut Ihr es nicht bis übermorgen, so dringe ich in Eure Wohnung und ermorde mich vor Euern Augen!"

Run ist es gewiß, sprach die Scudern, als sie dieß gelesen, daß, mag der geheimnisvolle Mensch auch wirkslich zu der Bande verruchter Diebe und Mörder gehören, er doch gegen mich nichts Böses im Schilde führt. Wäre es ihm gelungen, mich in jener Nacht zu sprechen, wer weiß, welches sonderbare Ereigniß, welch dunkles Bershältniß der Dinge mir klar worden, von dem ich jetzt auch nur die leiseste Ahnung vergebens in meiner Seele suche. Mag aber auch die Sache sich nun verhalten, wie sie will, das, was mir in diesem Blatte geboten wird, werde ich thun, und geschähe es auch nur, um den unseligen Schmuck los zu werden, der mir ein höls

lischer Talisman bes Bösen selbst bunkt. Carbillac wird ihn boch wohl nun, seiner alten Sitte getreu, nicht so leicht wieder aus ben Händen geben wollen.

Schon andern Tages gedachte die Scuberh sich mit dem Schmuck zu dem Goldschmied zu begeben. Doch war es, als hätten alle schönen Geister von ganz Paris sich veradredet, gerade an dem Morgen das Fräulein mit Bersen, Schauspielen, Anekdoten zu bestürmen. Kaum hatte la Chapelle die Scene eines Trauerspiels geendet und schlau versichert, daß er nun wohl Nacine zu schlagen gedenke, als dieser selbst eintrat und ihn mit irgend eines Königs pathetischer Rede zu Boden schlug, dis Boileau seine Leuchtkugeln in den schwarzen tragischen Himmel steigen ließ, um nur nicht ewig von der Colonnade des Louvre schwatzen zu hören, in die ihn der architektische Doctor Perrault hineingeengt.

Hoher Mittag war geworden, die Scuberh mußte zur Herzogin Montansier, und so blieb ber Besuch bei Meister René Carbillac bis zum andern Morgen versschoben.

Die Scuberh fühlte sich von einer besonderen Unruhe gepeinigt. Beständig vor Augen stand ihr der Jüngling, und aus dem tiefsten Innern wollte sich eine duntle Erinnerung aufregen, als habe sie dieß Antlit, diese Züge schon gesehen. Den leisesten Schlummer störten ängstliche Träume, es war ihr, als habe sie leichtsinnig, ja straswürdig versäumt, die Hand hülfreich zu erfassen, die der Unglückliche, in den Abgrund versinkend, nach ihr emporgestreckt, ja als sei es an ihr gewesen, irgend einem verderblichen Ereigniß, einem heillosen Bersbrechen zu steuern! — So wie es nur hoher Morgen, ließ sie fich antleiden und fuhr, mit dem Schmudkastchen versehen, zu dem Goloschmied hin.

Rach ber Strafe Micaife, borthin, wo Carbillac wohnte, ftromte bas Bolt, sammelte fich vor ber Sausthure - fdrie, larmte, tobte - wollte fturmend binein, mit Mühe abgehalten von ber Marechaussee, Die bas Sans umftellt. Im wilben, verwirrten Betofe riefen zornige Stimmen: Berreißt, germalmt ben verfluchten Mörber! - Endlich erscheint Desgrais mit gablreicher Manufchaft, bie bilbet burch ben bidften Saufen eine Baffe. Die Sausthure fpringt auf, ein Menich mit Retten belaftet wird hinausgebracht und unter ben greulichften Bermunfdungen bes muthenben Bobels fortge= fcleppt, - In bem Augenblid, als bie Scubern halb entfeelt vor Schred und furchtbarer Ahnung bies gewahrt, bringt ein gellendes Jammergeschrei ihr in bie Dhren. Bor! - weiter vor! ruft fie gang außer fich bem Rutscher zu, ber mit einer geschickten rafchen Wenbung ben biden Saufen auseinander stäubt und bicht vor Carbillac's Bausthure halt. Da fieht bie Scubery Desarais und zu feinen Gugen ein junges Madchen, fcon wie ber Tag, mit aufgelöf'ten Baaren, halb entfleibet, wilbe Angft, troftloje Bergweiflung im Antlit, bie halt seine Anie umschlungen und ruft mit bem Ton bes entschlichsten, schneibenbsten Tobesschmerzes: Er ift

ja unschuldig! - er ift unschuldig! Bergebens find Desgrais', vergebens feiner Leute Bemühungen, fie losgureifen, fie bom Boben aufzurichten. Gin ftarter ungeschlachter Rerl ergreift endlich mit plumpen Fäusten bie Arme, gerrt fie mit Gewalt meg von Desgrais, ftrauchelt ungeschidt, läßt bas Mabchen fahren, bie binabfcblägt bie fteinernen Stufen und lautlos - tobt auf ber Strafe liegen bleibt. Länger fann bie Scubery fich nicht halten. In Chriftus Damen, mas ift gefcheben, was geht bier vor? ruft fie, öffnet rafch ben Schlag, fteigt aus. - Ehrerbietig weicht bas Bolf ber murbigen Dame, Die, als fie fieht, wie ein paar mitleidige Beiber bas Madden aufgehoben, auf bie Stufen gefett haben, ihr bie Stirne mit ftartem Baffer reiben, fich bem Desgrais nähert und mit Beftigfeit ihre Frage wiederholt. Es ift bas Entfetliche gefchehen, fpricht Desgrais, René Carbillac murbe beute Morgen burch einen Dolchstich ermorbet gefunden. Gein Wefelle Dlivier Bruffon ift ber Mörber. Eben murbe er fortgeführt in's Befängniß. Und bas Dlädchen, ruft bie Scubern? - ift, fällt De8= grais ein, ift Mabelon, Cardillac's Tochter. Der verruchte Mensch mar ihr Geliebter. Nun weint und heult fie und ichreit einmal übers andere, bag Olivier unfculbig fei, gang unschuldig. Um Ende weiß fie von ber That, und ich muß sie auch nach ber Conciergerie bringen laffen. Desgrais marf, als er bieg fprach, einen tüdischen, schabenfroben Blid auf bas Dabden, vor bem bie Scubery erbebte. Eben begann bas Dab=

den leife zu athmen, boch feines Laute, feiner Bemegung mächtig, mit geschloffenen Augen lag fie ba, und man wußte nicht, mas thun, fie in's Saus bringen, ober ihr noch länger beifteben bis zum Erwachen. bewegt, Thranen in ben Augen, blidte bie Scubery ben unschuldsvollen Engel an, ihr graute vor Desgrais und feinen Gefellen. Da polterte es bumpf bie Treppe berab, man brachte Carbillac's Leichnam. Schnell entschloffen rief bie Scubery laut: 3ch nehme bas Mabchen mit mir, ihr moget für bas Uebrige forgen, Desgrais! Ein bumpfes Murmeln bes Beifalls lief burch bas Bolf. Die Weiber hoben bas Madden in Die Bohe, Alles brangte fich bingu, bundert Bande muhten fich, ihnen beizustehen, und wie in ben Lüften Schwebend murbe bas Mabchen in die Rutiche getragen, indem Segnungen ber mürdigen Dame, Die bie Unfdulb bem Blutgericht entriffen, von allen Lippen ftrömten.

Seron's, bes berühmtesten Arztes in Paris, Bemühungen gesang es endlich, Madelon, die stundenlang
in starrer Bewußtlosigkeit gelegen, wieder zu sich selbst
zu bringen. Die Scuderh vollendete, was der Arzt begonnen, indem sie manchen milden Hoffnungsstrahl leuchten ließ in des Mädchens Seele, bis ein heftiger Thränenstrom, der ihr aus den Augen stürzte, ihr Lust machte.
Sie vermochte, indem nur dann und wann die Uebermacht des durchbohrendsten Schmerzes die Worte in tiefem Schluchzen erstickte, zu erzählen, wie sich Alles begeben.

Um Mitternacht war fie burch leifes Rlopfen an ihrer Stubenthure gewedt worden und hatte Dlivier's Stimme vernommen, ber fie beichworen boch nur gleich aufzusteben, weil ber Bater im Sterben liege. Entfett fei fie aufgesprungen und habe bie Thur geöffnet. Dlivier, bleich und entstellt, von Schweiß triefend, fei, bas Licht in ber Sand, mit mantenben Schritten nach ber Wertstatt gegangen, sie ihm gefolgt. Da habe ber Bater gelegen mit ftarren Augen und geröchelt im Tobestampfe. Jammernd habe fie fich auf ihn gefturzt und nun erft fein blutiges Bembe bemerkt. Dlivier habe fie fanft meggezogen und fich bann bemüht, eine Bunbe auf ber finten Bruft bes Baters mit Bunbbalfam gu mafchen und zu verbinden. Bahrend beffen fei bes Batere Befinnung gurudaetebrt, er babe gu rocheln aufgehört und fie, bann aber Dlivier mit feelenvollem Blid angeschaut, ihre Sand ergriffen, fie in Dlivier's Sand gelegt und beibe heftig gebrudt. Beibe, Dlivier und fie, maren bei bem Lager bes Baters auf bie Rnie gefallen, er habe fich mit einem fcneibenden Laut in bie Bobe gerichtet, fei aber gleich wieber jurudgefunten und mit einem tiefen Seufzer verschieden. Nun hatten fie Beibe laut gejammert und geflagt. Dlivier habe erzählt, wie ber Meifter auf einem Bange, ben er mit ihm auf fein Bebeif in ber Nacht habe machen muffen, in feiner Begenwart ermorbet worben, und wie er mit ber größten Anstrengung ben fcmeren Mann, ben er nicht auf ben Tod vermundet gehalten, nach Saufe getragen. Go wie ber Morgen angebrochen, maren bie Sausleute, benen bas Bepolter, bas laute Beinen und Jammern in ber Nacht aufgefallen, heraufgetommen und hatten fie noch gang troftlos bei ber Leiche bes Baters fnicend gefunden. Nun fei larm entstanden, die Maredjauffee eingebrungen und Olivier als Mörber feines Meifters in's Gefäng= niß gefchleppt worden. Madelon fügte nun die rührenbfte Schilberung von ber Tugenb, ber Frommigfeit, ber Treue ihres geliebten Olivier's hingu. Wie er ben Meifter, als fei er fein eigener Bater, boch in Ehren gehal= ten, wie biefer feine Liebe in vollem Dag ermibert, wie er ihn trot feiner Armuth zum Gibam ertoren, weil feine Weschicklichkeit feiner Treue, seinem eblen Gemuth gleichgekommen. Das Alles erzählte Mabelon aus bem innersten Bergen beraus und fcblog bamit, bag, wenn Olivier in ihrem Beisein bem Bater ben Dolch in Die Bruft geftogen hatte, fie bieg cher für ein Blendwert bes Satans halten, als baran glauben murbe, baf Dlivier eines folden entsetlichen, grauenvollen Berbrechens fähig fein tonne.

Die Scubery, von Mabelon's namenlosen Leiben auf bas tiefste gerührt und ganz geneigt, ben armen Olivier für unschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein und fand Alles bestätigt, was Mabelon iber bas häusliche Verhältniß bes Meisters mit seinem Gesellen erzählt hatte. Die Hausleute, die Nachbarn rühmten einstimmig den Olivier als das Muster eines sittigen, frommen, treuen, sleißigen Betragens, Niemand wußte

Böses von ihm, und boch, war von der gräßlichen That die Rede, zukte jeder die Achseln und meinte, darin liege etwas Unbegreifliches.

Olivier, vor die Chambre ardente gestellt, läugnete, wie die Scubery vernahm, mit der größten Standhaftigkeit, mit dem hellsten Freimuth die ihm angeschuldigte That und behauptete, daß sein Meister in seiner Gegenwart auf der Straße angefallen und niedergestoßen worden, daß er ihn aber noch lebendig nach Hause geschleppt, wo er sehr bald verschieden sei. Auch dieß stimmte also mit Madelon's Erzählung überein.

Immer und immer wieder ließ fich bie Scubern bie fleinsten Umftanbe bes ichredlichen Ereigniffes wieberholen. Sie forschte genau, ob jemals ein Streit zwifchen Meifter und Gefellen vorgefallen, ob vielleicht Dlivier nicht gang frei von jenem Sabgorn fei, ber oft wie ein blinder Babufinn Die gutmuthiaften Menichen überfällt und zu Thaten verleitet, Die alle Willfur bes Sandelne auszuschließen icheinen. Doch je begeisterter Mabelon von bem ruhigen häuslichen Blud fprach, in bem die brei Menschen in innigfter Liebe verbunden lebten, besto mehr verschwand jeber Schatten bes Berbachts wiber ben auf ben Tob angeklagten Olivier. (Genau alles prüfend, bavon ausgehend, bag Dlivier unerachtet alles beffen, mas laut für feine Unschuld fprache, ben= noch Carbillac's Mörber gewesen, fant bie Scubern im Reich ber Möglichkeit feinen Beweggrund gu ber entfetlichen That, Die in jedem Falle Dlivier's Glud gerstören mußte. — Er ist arm, aber geschickt. — Es geslingt ihm, vie Zuneigung ves berühmtesten Meisters zu gewinnen, er liebt die Tochter, der Meister begünstigt seine Liebe, Glück, Bohlstand für sein ganzes Leben wird ihm erschlossen! — Sei es aber nun, daß, Gott weiß auf welche Weise gereizt, Olivier vom Zorne übermannt, seinen Wohlthäter, seinen Bater mörderisch ansiel, welche teuflische Heuchelei gehört dazu, nach der That sich so zu betragen, als es wirklich geschah! — Wit der sesten Ueberzeugung von Olivier's Unschuld faste die Scuderh den Entschluß, den unschuldigen Jüngling zu retten, koste es, was es wolle.

Es schien ihr, ehe sie bie Hulb bes Königs selbst vielleicht anrufe, am gerathensten, sich an ben Präsidenten sa Regnie zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Olivier's Unschuld sprechen mußten, aufmerksam zu machen und so vielleicht in des Präsidenten Seele eine innere, dem Angeklagten günstige Ueberzeugung zu erwecken, die sich wohlthätig den Richtern mittheisen follte.

La Regnie empfing die Scuberh mit der hohen Achtung, auf die die würdige Dame, von dem Könige selbst hoch geehrt, gerechten Unspruch machen konnte. Er hörte ruhig alles an, was sie über die entsetliche That, über Olivier's Berhältnisse, über seinen Character vorsbrachte. Ein feines, beinahe hämisches Lächeln war insdessen Alles, womit er bewies, daß die Betheuerungen, die von häusigen Thränen begleiteten Ermahnungen, wie jeder Richter nicht der Feind des Angeklagten sein, son-

bern auch auf Alles achten muffe, mas zu feinen Bunften sprache, nicht an ganglich tauben Ohren vorüber glitten. Als bas Fraulein nun endlich gang erschöpft, bie Thranen von ben Augen wegtrodnend, fdwieg, fing la Regnie an : Es ift gang Eures vortrefflichen Bergens würdig, mein Fraulein, daß Ihr, gerührt von ben Thranen eines jungen verliebten Diabdens, Alles glaubt, was fie vorbringt, ja baf 3hr nicht fähig feib, ben Bebanten einer entsetzlichen Unthat zu faffen; aber anders ift es mit bem Richter, ber gewohnt ift, frecher Beuche= lei die Larve abzureißen. Wohl mag es nicht meines Amts fein, jebem, ber mich fragt, ben Bang eines Criminalprocesses zu entwickeln. Fraulein! ich thue meine Bflicht, wenig fummert mich bas Urtheil ber Welt. Bittern follen bie Bofewichter vor ber Chambre ardente. Die feine Strafe tennt als Blut und Feuer. Aber von Euch, mein würdiges Fraulein, möcht' ich nicht für ein Ungeheuer gehalten merben an Barte und Graufamfeit, barum vergonnt mir, bag ich Ench mit wenigen Worten Die Blutschuld bes jungen Bofewichts, ber, bem Simmel sei es gedankt, ber Rache verfallen ift, klar vor Augen lege. Ener scharffinniger Beift wird bann felbst bie Gutmuthigfeit verschmaben, Die Euch Ehre macht, mir aber gar nicht anstehen murbe. - Alfo! - Um Mor= gen wird René Carbillac burch einen Doldiftof ermorbet gefunden. Niemand ift bei ihm als fein Befelle. Dlivier Bruffon und bie Tochter. In Dlivier's-Rammer, unter andern, findet man einen Dold bon frifdem

Blute gefärbt, ber genau in bie Bunbe paft. Carbillac ift, fpricht Olivier, in ber nacht vor meinen Augen niedergestoßen worben. - Man wollte ihn berauben? - Das weiß ich nicht! - Du gingst mit ihm, und es war bir nicht möglich, bem Mörber gu wehren? ibn fest zu halten? um Gulje zu rufen? - Funfzehn, mohl awangig Schritte vor mir ging ber Meifter, ich folgte ihm. - Warum in aller Welt fo entfernt? - Der Mei= fter wollt' es fo. - Was hatte überhaupt Deifter Carbillac fo fpat auf ber Strafe ju thun? - Das fann ich nicht fagen. - Sonft ift er aber boch niemals nach neun Uhr Abende aus bem Saufe getommen? - Sier ftodt Olivier, er ift bestürzt, er seufat, er vergiefit Thranen, er betheuert bei allem, mas beilig, bag Carbillac wirklich in jener Racht ausgegangen fei und feinen Tob gefunden habe. Nun mertt aber wohl auf, mein Fraulein. Erwiesen ift es bis zur volltommenften Bewigheit, baft Carbillac in jener Nacht bas Saus nicht verließ, mithin ift Olivier's Behauptung, er fei mit ihm wirklich ausgegangen, eine fredje Luge. Die Sausthure ift mit einem fcmeren Schlof verfeben, welches bei bem Aufund Bufdliegen ein burchbringenbes Beraufch macht, bann aber bewegt fich ber Thurflügel mibrig fnarrend und heulend in ben Angeln , fo bag, wie es angestellte Berfuche bewährt haben, felbft im oberften Stode bes Saufes bas Betofe wiederhallt. Run wohnt in bem unterften Stod, alfo bicht neben ber Sausthure, ber alte Meifter Claube Batru mit feiner Aufwärterin, einer Rovellenichat Bb. 1. 17

Berfon von beinahe achtzig Jahren, aber noch munter und rübrig. Diefe beiden Berfonen borten, wie Carbillac nach feiner gewöhnlichen Beife an jenem Abend Bunkt neun Uhr bie Treppe binab fam, Die Thur mit vielem Geräusch verschloft und verrammelte, bann wieber binauf flieg, ben Abendscgen laut las und bann, wie man es an bem Zufchlagen ber Thure vernehmen tonnte, in sein Schlafzimmer ging. Meifter Claube leibet an Schlaflofigfeit, wie es alten leuten mohl zu geben pflegt. Auch in jener Nacht konnte er kein Auge zu thun. Die Aufwärterin schlug baber, es mochte halb gebn Uhr fein, in ber Ruche, in die fie über ben Sausflur gebend gelangt. Licht an und fette fich jum Deifter Claube an ben Tijch mit einer alten Chronit, in ber fie las, mahrend ber Alte, feinen Bebanten nachhängend, bald fich in ben Lehnstuhl fette, bald wieder aufstand und, um Dintigkeit und Schlaf zu gewinnen, im Bimmer leife und langfam auf und ab fchritt. Es blieb Alles ftill und rubig bis nach Mitternacht. Da borte fie über fich icharje Tritte, einen harten Fall, als fturge eine fdwere Laft zu Boben, und gleich barauf ein bumpfes Stöhnen. In Beide fam eine feltfame Angft und Beklommenheit. Die Schauer ber entschlichen That, Die eben begangen, gingen bei ihnen vorüber. Mit bem bellen Morgen trat bann an's Licht, mas in ber Finfternif begonnen. - Aber, fiel bie Scubery ein, aber um aller Beiligen willen, fonnt 3hr bei allen Umftanben, Die ich erst weitläuftig erzählte, Guch benn irgend einen Anlag

ju biefer That ber Bolle benten ? - 5m, ermiberte la Regnie, Carbillac mar nicht arm - im Besit vor= trefflicher Steine. - Befam, fuhr bie Scubery fort, betam benn nicht Alles bie Tochter? 3hr vergefit, baf Dlivier Carbillac's Schwiegersohn werben follte. - Er mußte vielleicht theilen ober gar nur fur Andere morben, fprach la Regnie. - Theilen, für Andere morben? fragte bie Scubern in vollem Erftaunen. - Bift, fuhr ber Brafibent fort, wift, mein Fraulein, baf Olivier fcon längft geblutet hatte auf bem Greveplat, ftunbe feine That nicht in Beziehung mit bem bicht verschleierten Beheimniß, bas bisher fo bebroblich über gang Baris maltete. Olivier gebort offenbar zu jener verruchten Bande, die alle Aufmertfamteit, alle Dube, alles Foriden ber Berichtshöfe verspottend ihre Streiche ficher und ungestraft zu führen wußte. Durch ihn wirb muß Alles flar werben. Die Bunbe Carbillac's ift beden gang abnlich, bie alle auf ben Strafen, in ben Bäufern Ermorbete und Beraubte trugen. Dann aber bas Entscheibenbite : feit ber Beit, baf Dlivier Bruffon verhaftet ift, haben alle Mordthaten, alle Beraubungen aufgehört. Sicher find bie Straffen gur Rachtzeit wie am Tage. Beweis genug, baf Dlivier vielleicht an ber Svite jener Morbbanbe ftanb. Noch will er nicht betennen, aber es gibt Mittel, ihn fprechen gu machen miber feinen Willen. - Und Mabelon, rief bie Scubert, und Mabelon, bie treue, unschulbige Taube! - Gi, fprach la Regnie mit einem giftigen Lächeln, ei, wer

fteht mir bafur, baf fie nicht mit im Complott ift? Bas ift ihr an bem Bater gelegen; nur bem Morbbuben gelten ihre Thranen. - Bas fagt 3hr? fcbrie bie Scubern, es ift nicht möglich; ben Bater! biefes Mabchen ! - D! fuhr la Regnie fort, o! bentt boch nur an bie Brinvillier! Ihr moget es mir verzeihen, wenn ich mich vielleicht bald genothigt febe, Guch Guern Schützling gu entreißen und in bie Conciergerie werfen gu laffen. -Der Scubern ging ein Graufen an bei biefem entfetlis den Berbacht. Es mar ihr, als tonne vor biefem fcredlichen Manne feine Treue, feine Tugend befteben, fpahe er in ben tiefften, gebeimften Bebanten Mord und Blutschuld. Sie stand auf. Seid menschlich, bas war Alles, was fie beklommen, mühfam athmend hervorbringen tounte. Schon im Begriffe, Die Treppe binabzusteigen, bis zu ber ber Brafibent fie mit ceremoniofer Artigfeit begleitet batte, fam ibr, felbft mußte fie nicht wie, ein feltsamer Bedante. Burb' es mir wohl erlaubt fein, ben ungludlichen Olivier Bruffon ju feben? Go fragte fie ben Brafibenten, fich rafch umwendend. Diefer fchaute fie mit bebentlicher Diene an, bann verzog fich fein Beficht in jenes widrige Lächeln, bas ihm eigen. wiß, fprach er, gewiß wollt 3hr nun, mein wurdiges Fraulein, Guerm Gefühl, ber innern Stimme mehr vertrauend als bem, mas vor unfern Augen geschehen, felbft Dlivier's Schuld ober Unschuld prüfen. Scheut 3hr nicht ben buftern Aufenthalt bes Berbrechens, ift es Guch nicht gehäffig, bie Bilber ber Bermorfenheit in allen

Abstufungen zu sehen, so sollen für Euch in zwei Stunben die Thore ber Conciergerie offen sein. Man wird Euch diesen Olivier, bessen Schicksal Eure Theilnahme erregt, vorstellen.

In der That konnte sich die Scudery von der Schuld des jungen Menschen nicht überzeugen. Alles sprach wider ihn, ja kein Richter in der Welt hätte anders gehandelt, wie la Regnie, bei solch entscheden Thatsachen. Aber das Bild häuslichen Glück, wie es Madelon mit den lebendigsten Zügen der Scudery vor Augen gestellt, überstrahlte jeden bösen Verdacht, und so mochte sie lieber ein unerklärliches Geheimnis annehmen, als daran glauben, wogegen ihr ganzes Inneres sich empörte.

Sie gebachte, sich von Olivier noch einmal Alles, wie es sich in jener verhängnisvollen Nacht begeben, erzählen zu lassen und so viel möglich in ein Geheimnis zu bringen, bas vielleicht ben Richtern verschlossen gesblieben, weil es werthlos schien, sich weiter barum zu bekümmern.

In der Conciergerie angekommen, führte man die Scudery in ein großes helles Gemach. Richt lange darauf vernahm sie Kettengerassel. Olivier Brusson wurde gebracht. Doch so wie er in die Thüre trat, sank auch die Scudery ohnmächtig nieder. Als sie sich erholt hatte, war Olivier verschwunden. Sie verlangte mit Heftigkeit, daß man sie nach dem Wagen bringe, sort, augenblicklich sort wollte sie aus den Gemächern der fre-

velnden Berruchtheit. Ach! - auf ben erften Blid batte fie in Olivier Bruffon ben jungen Menfchen erfannt, ber auf bem Bontneuf jenes Blatt ihr in ben Wagen geworfen, ber ihr bas Raftden mit ben Jumelen gebracht batte. - Run mar ja jeber Zweifel geboben. la Regnie's fcredliche Bermuthung gang bestätigt. Dli= vier Bruffon gehört zu ber fürchterlichen Mordbanbe, gewiß ermorbete er auch ben Meister! - Und Mabelon? - So bitter noch nie bom innern Befühl getäuscht, auf ben Tob angepadt von ber höllischen Dlacht auf Erben, an beren Dafein fie nicht geglaubt, verzweifelte bie Scubery an aller Wahrheit. Sie gab Raum bem entjetslichen Berbacht, baf Mabelon mit verfdworen fein und Theil haben fonne an ber gräflichen Blutfchulb. Wie es benn geschieht, bag ber menschliche Beift, ift ihm ein Bilb aufgegangen, emfig Farben fucht und findet, es greller und greller auszumalen, fo fand auch die Scubery, jeben Umftand ber That, Mabelon's Betragen in ben fleinsten Bugen erwägend, gar Bieles, jenen Berbacht gu nahren. Go murbe Manches, mas ihr bisher als Beweis ber Unschuld und Reinheit gegolten, ficheres Mertmal frevelicher Bosheit, ftubirter Beuchelei. Jener berggerreifende Jammer, Die blutigen Thranen fonnten wohl erpreft fein bon ber Tobesanaft, nicht ben Beliebten. bluten zu feben, nein - felbft zu fallen unter ber Sand bes Bentere. Gleich fich bie Schlange, Die fie im Bufen nahre, vom Salfe zu ichaffen: mit biefem Entichlug ftieg bie Scubery aus bem Wagen. In ihr Gemach

eingetreten, warf Mabelon sich ihr zu Füßen. Die Himmelsaugen, ein Engel Gottes hat sie nicht treuer, zu ihr emporgerichtet, die Hände vor der wallenden Brust zusammengesaltet, jammerte und slehte sie laut um Hülse und Trost. Die Scudery, sich mühsam zussammenfassend, sprach, indem sie dem Ton ihrer Stimme so viel Ernst und Ruhe zu geben suchte, als ihr möglich: Weh — geh — tröste dich nur über den Mörder, den die gerechte Strase seiner Schandthaten erwartet. Die heilige Jungsrau möge verhüten, daß nicht auf dir selbst eine Blutschuld schwer laste. Ach nun ist alles verloren! mit diesem gellenden Ausruse stürzte Madelon ohnsmächtig zu Boden. Die Scuderh überließ die Sorge um das Mädchen der Martiniere und entsernte sich in ein anderes Gemach.

Ganz zerriffen im Innern, entzweit mit allem Irbischen wünschte die Scuberh, nicht mehr in einer Welt voll höllischen Truges zu leben. Sie klagte bas Berhängniß an, das in bitterm Hohn ihr so viese Jahre vergönnt, ihren Glauben an Tugend und Treuc zu stärken, und nun in ihrem Alter bas schöne Bild vernichte, welches ihr im Leben geseuchtet.

Sie vernahm, wie die Martiniere Madelon fortbrachte, die leise seufzte und jammerte: Ach! — auch sie — auch sie — haben die Grausamen bethört! — - Ich Elende! — armer unglücklicher Olivier! — Die Töne brangen der Scudery in's Herz, und auf's Neue regte sich aus dem tiessten Innern heraus die Ahnung eines Weheimniffes, ber Glaube an Olivier's Unichuld. Bebrangt von ben widerfprechentsten Befühlen, gang außer fich rief bie Scuberh: Belder Beift ber Bolle bat mich in bie entsetliche Geschichte verwidelt, bie mir bas leben toften wirb! - In bem Augenblid trat Baptifte binein, bleich und erschroden, mit ber Nadricht, bag Desgrais braufen fei. Seit bem abicheulichen Brogeft ber la Boifin mar Desgrais' Erscheinung in einem Saufe ber gemiffe Borbote irgend einer peinlichen Antlage, baber tam Baptifte's Schred, befchalb fragte ihn bas Fraulein mit milbem Lacheln: Bas ift bir, Baptifte? Nict ber Name Scubery befand fich auf ber Lifte ber la Boifin? - Ich, um Chriftus willen, ermiberte Baptifte, am gangen Leibe gitternt, wie moget 3hr nur fo etwas aussprechen, aber Desgrais - ber entsetliche Desgrais thut fo geheimnifvoll, fo bringend, er fcheint ce gar nicht erwarten zu fonnen, Guch zu feben! -Run, fprach die Scubery, nun Baptifte, fo führt ihn nur gleich herein, ben Menschen, ber Guch fo fürchterlich ift, und ber mir wenigstens feine Beforgnif erregen tann. - Der Brafibent, fprach Desgrais, als er in's Bemach getreten, ber Prafibent la Regnie ichidt mich gu Gud, mein Fraulein, mit einer Bitte, auf beren Erfüllung er gar nicht hoffen murbe, tennte er nicht Gure Tugend, Guren Muth, lage nicht bas lette Mittel, eine bofe Blutschuld an ben Tag zu bringen, in Guern Banben, hattet 3hr nicht felbft icon Theil genommen an bem bojen Brogeg, ber bie Chambre ardente, uns

-2-

alle in Athem balt. )Dlivier Bruffon, feitbem er Euch gefehen hat, ift halb rafend. Go febr er ichon gum Bekenntnig fich zu neigen schien, so schwört er boch jett auf's Reue bei Chriftus und allen Beiligen, bag er an bem Morbe Carbillac's gang unschulbig fei, wiewohl er ben Tob gern leiben wolle, ben er verdient habe. Bemerkt, mein Fraulein, baf ber lette Bufat offenbar auf andere Berbrechen beutet, Die auf ihm laften. Doch vergebens ift alle Mübe, nur ein Wort weiter herauszubringen, felbft bie Drohung mit ber Tortur hat nichts gefruchtet. Er fleht, er beschwört uns, ihm eine Unterredung mit Guch ju verschaffen, Euch nur, Euch allein will er Alles gestehen. Lagt Euch berab, mein Fraulein, Bruffon's Bekenntniß gu hören. - Die! rief bie Scubern gang entruftet, foll ich bem Blutgericht jum Organ bienen, foll ich bas Ber= trauen bes ungludlichen Menschen migbrauchen, auf's Blutgeruft ju bringen? Rein, Desgrais! mag Bruffon auch ein verruchter Mörber fein, nie mar' es mir boch möglich, ihn fo fpitbubifch zu hintergeben. Nichts mag ich bon feinen Beheimniffen erfahren, bie wie eine beilige Beichte in meiner Bruft verschloffen bleiben würden. - Bielleicht, verfette Desgrais mit einem feinen Lächeln, vielleicht, mein Fraulein, anbert fich Gure Gefinnung, wenn 3hr Bruffon gehört habt. Batct 3hr ben Prafibenten nicht felbft, er follte menschlich fein? Er thut es, indem er bem thorichten Berlangen Bruffon's nachgibt und fo bas lette Mittel versucht, ebe er

Die Tortur verhängt, ju der Bruffon längft reif ift. - Die Scubern ichrat unwillfürlich jufammen. Gebt, fubr Desgrais fort, feht, murbige Dame, man wird Guch feineswegs zumuthen, noch einmal in jene finftern Bemader zu treten, Die Euch mit Graufen und Abichen erfüllen. In ber Stille ber Racht, ohne alles Auffeben bringt man Olivier Bruffon wie einen freien Menfchen gu Euch in Guer Baus. Richt einmal belauscht, boch wohl bewacht, mag er Euch bann zwanglos Alles betennen. Daß Ihr für Guch felbft nichts von bem Elenden zu fürchten habt, bafür fiebe ich Guch mit meinem Leben ein. Er fpricht von Euch mit inbrunftiger Berehrung. Er fcmort, bag nur bas buftre Berhangnig, welches ihm verwehrt habe, Euch früher zu feben, ihn in ben Tob gefturgt. Und bann fteht es ja bei Euch, von bem, was Euch Bruffon entbedt, fo viel gu - fagen, ale Euch beliebt. Rann man Euch zu Dehrerem zwingen?

Die Scuberh sah tief sinnend vor sich nieder. Es war ihr, als müsse sie ber höheren Macht gehorchen, die den Ausschluß irgend eines entsetzlichen Geheimnisses von ihr verlange, als könne sie sich nicht mehr den wunderbaren Berschlingungen entziehen, in die sie willenslos gerathen. Plötzlich entschlossen sprach sie mit Bürde: Gott wird mir Fassung und Standhaftigkeit geben; führt den Brusson her, ich will ihn sprechen.

So wie bamale, ale Bruffon bas Rästchen brachte, wurde um Mitternacht an die Hausthure ber Scuberh

gepocht. Baptiste, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Eiskalter Schauer überlief die Scudern, als sie an den leisen Tritten, an dem dumpfen Gemurmel wahrnahm, daß die Wächter, die den Brusson gebracht, sich in den Gängen des Hauses vertheilten.

Endlich ging leise die Thüre des Gemachs auf. Desgrais trat herein, hinter ihm Olivier Brusson, fesselsfrei, in anständigen Kleidern. Hier ist, sprach Desgrais, sich ehrerbietig verneigend, hier ist Brusson, mein willsbiges Fräulein, und verließ das Zimmer.

Bruffon fant vor ber Scubery nieber auf beibe Anie, flebend erhob er bie gefalteten Sände, indem häufige Thränen ihm aus ben Augen rannen.

Die Scubery schaute erblaßt, keines Wortes mächtig, auf ihn herab. Selbst bei den entstellten, ja durch Gram, durch grimmen Schmerz verzerrten Zügen strahlte der reine Ausdruck des treusten Gemüths ans dem Jüngslingsantliß. Je länger die Scudery ihre Augen auf Brusson's Gesicht ruhen ließ, desto lebhaster trat die Ersinnerung an irgend eine geliebte Person hervor, auf die sie sich nur nicht deutlich zu besinnen vermochte. Alle Schauer wichen von ihr, sie vergaß, daß Cardillac's Mörder vor ihr kniee, sie sprach mit dem anmuthigen Ton des ruhigen Wohlwollens, der ihr eigen: Nun, Brusson, was habt Ihr mir zu sagen? Dieser, noch immer knieend, seufzte auf vor tieser indrünstiger Wehmuth und sprach dann: O mein würdiges, mein hochverehrtes Fräulein, ist denn jede Spur der Erinnerung an mich verslogen?

Die Scubery, ihn noch aufmertfamer betrachtenb, ermiberte, bag fle allerdings in feinen Bugen bie Mehnlichfeit mit einer von ihr geliebten Berfon gefunden, und bag er nur biefer Aehnlichkeit es verbante, wenn fie ben tiefen Abschen vor bem Mörber überwinde und ihn ruhig an-Bruffon, fcmer verlett burch biefe Worte, erhob fich fcnell und trat, ben finftern Blid ju Boben gefentt, einen Schritt gurud. Dann fprach er mit bumpfer Stimme: Sabt Ihr benn Anne Buiot gang vergeffen? - Ihr Cohn Olivier, - ber Anabe, ben Ihr oft auf Euern Rnieen Schauteltet, ift es, ber bor Euch fteht. -D um aller Beiligen willen! rief bie Scubern, inbem fie, mit beiben Sanben bas Geficht bebedenb, in bie Bolfter gurudfant. - Das Fraulein hatte mohl Urfache genug, fich auf biefe Beife gu entseten. Unne Buiot, · bie Tochter eines verarmten Burgers, mar von flein auf bei ber Scubery, Die fie, wie bie Mutter bas liebe Rinb, erzog mit aller Treue und Sorgfalt. Als fie um berangewachsen, fant fich ein hubscher sittiger Jüngling, Claude Bruffon geheißen, ein, ber um bas Mabchen warb. Da er nun ein grundgefchidter Uhrmacher war, ber fein reichliches Brob in Baris finden mußte, Unne ihn auch berglich lieb gewonnen hatte, fo trug bie Scubern gar fein Bedenken, in bie Beirath ihrer Pflegetochter zu willigen. Die jungen Leute richteten fich ein, lebten in filler, gludlicher Sauslichkeit, und mas ben Liebesbund noch fester fnüpfte, mar bie Beburt eines munberschönen Anaben, ber holben Mutter treues Chenbilb.

Einen Abgott machte bie Scubery aus bem fleinen Dlivier, ben fie Stunden, Tage lang ber Mutter entrif, um ibn ju liebtofen, ju baticheln. Daber tam es, baf ber Junge fich gang an fie gewöhnte und eben fo gern bei ihr mar, als bei ber Mutter. Drei Jahre maren vorüber, als ber Brobneid ber Runftgenoffen Bruffon's es babin brachte, baf feine Arbeit mit jedem Tage abnahm, fo baf er gulett faum fich fummerlich ernabren tonnte. Dazu fam bie Sehnfucht nach feinem ichonen beimathlichen Benf, und fo geschah es, bag bie fleine Familie borthin jog, bes Widerstrebens ber Scubery, Die alle nur mögliche Unterstützung versprach, unerachtet. Noch ein paarmal fcrieb Unne an ihre Pflegemutter, bann fcwieg fie, und biefe mufte glauben, baf bas gludliche Leben in Bruffon's Beimat bas Undenken an bie früher verlebten Tage nicht mehr auftommen laffe.

Es waren jett gerade brei und zwanzig Jahre ber, als Bruffon mit feinem Weibe und Kinde Paris verlaffen und nach Genf gezogen.

D entsetzlich, rief die Scudery, als sie sich einigermaßen wieder erholt hatte, o entsetzlich! — Olivier bist du? — ber Sohn meiner Anne! — Und jetzt! — Wohl, versetzte Olivier ruhig und gefaßt, wohl, mein würdiges Fräulein, hättet Ihr nimmermehr ahnen können, daß der Knabe, den Ihr wie die zärtlichste Mutter hätscheltet, dem Ihr, auf Euerm Schooß ihn schaukelnd, Räscherei auf Räscherei in den Mund stecktet, dem Ihr

vor Euch stehen würde, gräßlicher Blutschuld angeklagt!
— Ich bin nicht vorwurfsfrei, die Chambre ardente kann mich mit Recht eines Berbrechens zeihen; aber, so wahr ich selig zu sterben hoffe, sei es auch durch des Henters Hand, nicht durch mich, nicht durch mich Berschulden siel der ungläckliche Carbillac! — Olivier gerieth bei diesen Worten in ein Zittern und Schwanken. Stillschweigend wies die Scuderh auf einen kleinen Sessel, der Olivier zur Seite stand. Er ließ sich langsam nieder.

3ch hatte Zeit genug, fing er an, mich auf bie Unterredung mit Euch, Die ich ale bie lette Bunft bee verföhnten Simmels betrachte, vorzubereiten und fo viel Rube und Fassung zu gewinnen, als nöthig, Euch bie Gefdichte meines entsetlichen, unerhörten Diggefdide ju erzählen. Erzeigt mir bie Barmbergigkeit, mich rubig anzuhören, fo fehr Euch auch die Entbedung eines Beheimniffes, bas 3hr gewiß nicht geahnet, überraschen, ja mit Graufen erfüllen mag. Batte mein armer Bater Baris boch niemals verlaffen! Go weit meine Erinnerung an Genf reicht, finbe ich mich wieber, von ben troftlofen Eltern mit Thranen benett, von ihren Rlagen, bie ich nicht verftand, felbst zu Thränen gebracht. Später tam mir bas beutliche Befühl, bas volle Bewuftfein bes brudenbften Mangels, bes tiefen Elenbs, in bem meine Mein Bater fant fich in allen feinen Eltern lebten. Soffnungen getäuscht. Bon tiefem Gram niebergebeugt,

erbrückt, ftarb er in bem Augenblick, als es ihm gelungen war, mich bei einem Golbichmieb als Lehrjungen unterzubringen. Deine Mutter fprach viel von Euch, fie wollte Euch Alles flagen, aber bann überfiel fie bie Muthlosigfeit, welche vom Elend erzeugt wird. und auch wohl faliche Scham, Die oft an bem tobtwunben Bemuthe nagt, hielt fie von ihrem Entichluß gurud. Wenige Monden nach bem Tobe meines Baters folgte ibm meine Mutter in's Grab. - Arme Unne! arme Unne! rief bie Scubery vom Schmerz überwältigt. -Dank und Breis ber emigen Macht bes Simmels, baf fie binüber ift und nicht fallen fieht ben geliebten Gobn unter ber Sand bes Senfers, mit Schande gebrandmarkt! So fdrie Dlivier laut auf, indem er einen wilden, entfetlichen Blid in bie Bobe marf. Es murbe braugen unruhig, man ging bin und ber. So, bo, fprach Dlivier mit einem bittern Lacheln, Desgrais wedt feine Spiefigesellen, als ob ich bier entflieben tonnte. 3d murbe von meinem Meister bart gehalten, unerachtet ich balb am besten arbeitete, ja mohl endlich ben Meifter weit übertraf. Es begab fich, bag einst ein Frember in unsere Berkftatt tam, um einiges Gefchmeibe zu taufen. Als ber nun einen ichonen Sals= fchmud fab, ben ich gearbeitet, flopfte er mir mit freund= licher Miene auf Die Schultern, indem er, ben Schmud beaugelnb, fprach: Gi, ei, mein junger Freund, bas ift ja gang vortreffliche Arbeit. 3ch mußte in ber That nicht, wer Euch noch anbers übertreffen follte, als René

Carbillac, ber freilich ber erfte Golbichmieb ift, ben es auf ber Welt gibt. Bu bem folltet 3hr bingeben; mit Freuden nimmt er Euch in feine Werkftatt, benn nur Ihr fonnt ihm beifteben in feiner funftvollen Arbeit, und nur bon ihm allein fonnt 3hr bagegen noch lernen. Die Worte bes Fremben maren tief in meine Seele ge-3d hatte feine Rube mehr in Benf, mich jog es fort mit Gewalt. Endlich gelang es mir, mich von meinem Meifter los zu machen. 3ch fam nach Baris. René Cardillac empfing mich falt und barich. 3ch ließ nicht nach, er mußte mir Arbeit geben, fo geringfügig fie auch fein mochte. Ich follte einen kleinen Ring fertigen. Als ich ihm bie Arbeit brachte, fab er mich ftarr an mit feinen funkelnden Augen . als wollt' er hinein= Schauen in mein Innerstes. Dann sprach er: Du bift ein tüchtiger, maderer Befelle, bu tannft ju mir gieben und mir helfen in ber Werkstatt. 3ch gable bir gut, bu wirft mit mir zufrieben fein. Carbillac hielt Wort. Schon mehrere Wochen war ich bei ihm, ohne Mabelon gesehen zu haben, bie, irr' ich nicht, auf bem Lande bei irgend einer Duhme Carbillac's bamals fich aufhielt. Endlich tam fie. D bu ewige Macht bes himmels, wie geschah mir, als ich bas Engelsbild fah! Sat je ein Mensch so geliebt als ich! Und nun —! D Mabelon!

Olivier konnte vor Wehmuth nicht weiter fprechen. Er hielt beide Banbe vor's Gesicht und schluchzte heftig. Endlich mit Gewalt ben wilben Schmerz, ber ihn ersfaßt, nieberkampfend, sprach er weiter.

Mabelon blidte mich an mit freundlichen Augen. Sie tam öfter und öfter in die Bertftatt. Mit Ent= guden gewahrte ich ihre Liebe. Go ftreng ber Bater uns bewachte, mancher verftohlne Banbebrud galt als Beiden bes geschloffenen Bunbes, Carbillac idien nichts ju merten. 3ch gebachte, hatte ich erft feine Bunft gewonnen, und fonnte ich bie Meisterschaft erlangen, um Mabelon zu werben. Gines Morgens, als ich meine Arbeit beginnen wollte, trat Carbillac vor mich bin, Born und Berachtung im finftern Blid. 3ch bebarf beiner Arbeit nicht mehr, fing er an, fort aus bem Saufe noch in biefer Stunde, und lag bich nie mehr bor meinen Augen seben. Warum ich bich bier nicht mehr bulben tann, brauche ich bir nicht zu fagen. Für bich armen Schluder hängt bie fuße Frucht zu boch, nach ber bu trachteft! Ich wollte reben, er padte mich aber mit ftarter Fauft und warf mich jur Thure binaus, bag ich niederstürzte und mich bart verwundete an Ropf und Urm. - Emport, gerriffen bom grimmen Schmerg berlieft ich bas Saus und fant endlich am auferften Enbe ber Borftadt St. Martin einen gutmuthigen Befannten, ber mich aufnahm in feine Bobenfammer. feine Rube, feine Raft. Bur Nachtzeit umschlich ich Carbillac's Saus, mahnend, bag Mabelon meine Geufzer, meine Rlagen vernehmen, daß es ihr vielleicht gelingen werde, mich vom Fenfter herab unbelauscht zu fprechen. Allerlei verworrene Blane freugten in meinem Behirn, ju beren Ausführung ich fie ju bereben hoffte. Rovellenichat Bb. 1. 18

An Carbillac's Baus in ber Strafe Ricaife fdlieft fich eine hohe Mauer mit Blenben und alten, halb gerftudelten Steinbildern barin. Dicht bei einem folchen Steinbilde ftebe ich in einer Racht und febe hinauf nach ben Fenstern bes Saufes, bie in ben Sof geben, ben bie Mauer einschließt. Da gewahre ich plötlich Licht in Carbillac's Werkstatt. Es ift Mitternacht, nie war fonft Carbillac zu biefer Stunde mad, er pflegte fich auf ben Schlag neun Uhr zur Rube zu begeben. Mir pocht bas Berg vor banger Ahnung, ich bente an irgend ein Ereignig, bas mir vielleicht ben Gingang bahnt. Doch gleich verschwindet bas Licht wieder. Ich brude mich an bas Steinbild, in bie Blende hincin, boch entfest pralle ich gurud, ale ich einen Begenbrud fühle, ale fei bas Bild lebenbig worben. In bem bammernben Schimmer ber Racht gewahre ich nun, bag ber Stein fich langfam breht, und hinter bemfelben eine finftere Beftalt hervorschlüpft, Die leifen Trittes Die Strafe binabgeht. 3ch fpringe an bas Steinbild hinan, es fteht wie zuvor bicht an ber Mauer. Unwillfürlich, wie von einer innern Dacht getrieben, schleiche ich binter ber Geftalt ber. Gerade bei einem Marienbilbe fchaut bie Geftalt fich um, ber volle Schein ber hellen Lampe, bie vor bem Bilbe brennt, fallt ihr in's Antlit. Es ift Carbillac! Eine unbegreifliche Angft, ein unbeimliches Grauen überfällt mich. Wie burch Bauber festgebannt muß ich fort - nach - bem gespenstischen Rachtwanberer. halte ich ben Deifter, unerachtet nicht bie Zeit bes Boll-

monde ift, in ber folder Sput bie Schlafenben bethort. Endlich verschwindet Carbillac feitwarts in ben tiefen Schatten. Un einem fleinen, wiewohl befannten Rauspern gemahre ich indeffen, bag er in die Ginfahrt eines Saufes getreten ift. Bas bebeutet bas, mas mirb er beginnen? - Go frage ich mich felbft voll Erftaunen, und brude mich bicht an bie Baufer. Richt lange bauert's, fo tommt fingend und trillerirend ein Dann baber mit leuchtenbem Feberbufch und flirrenben Sporen. Wie ein Tiger auf feinen Raub, fturgt fich Carbillac aus feinem Schlupfwinkel auf ben Dann, ber in bemfelben Augenblid röchelnd zu Boben fintt. Mit einem Schrei bes Entfetens fpringe ich heran, Carbillac ift über ben Mann, ber zu Boben liegt, her. Meister Carbillac, mas thut 3hr! rufe ich laut. Bermalebeiter! brullt Carbillac, rennt mit Blitesschnelle bei mir vorbei und berfcwindet. Bang außer mir, taum ber Schritte machtig, nabere ich mich bem Niebergeworfenen. Ich fniee bei ihm nieber, vielleicht, bent' ich, ift er noch zu retten, aber feine Spur bes Lebens ift mehr in ihm. In meiner Tobesangst gewahre ich faum, bag mich die Marechaussee umringt hat. Schon wieder einer von ben Teufeln niebergeftredt - be be - junger Menfch, mas machft bu ba - bift einer von ber Bande? - fort mit bir! -Go fdreien fie burcheinander und paden mich an. Raum vermag ich zu ftammeln, bag ich folde gräfliche Unthat ja gar nicht hatte begeben tonnen, und bag fie mich im Frieden gieben laffen mochten. Da leuchtet mir einer

in's Beficht und ruft lachend: Das ift Dlivier Bruffon. ber Golbidmiebegefelle, ber bei unferm ehrlichen, braben Meister René Carbillac arbeitet! - ja - ber mirb bie Leute auf ber Strafe morben! - fieht mir recht barnach aus - ift recht nach ber Art ber Morbbuben, baf fie beim Leichnam lamentiren und fich fangen laffen werben. - Wie mar's Junge ? - erzähle breift. - Dicht bor mir, fprach ich, fprang ein Mensch auf ben bort los, ftieg ihn nieber und rannte blitsichnell bavon, als ich laut aufschrie. Ich wollt' boch feben, ob ber niebergeworfene noch zu retten mare. Nein, mein Sohn, ruft einer bon benen, bie ben Leichnam aufgehoben, ber ift bin, burch's Berg, wie gewöhnlich, geht ber Dolchstich. Teufel, fpricht ein Unberer, famen wir boch wieber gu fpat, wie vorgeftern; bamit entfernten fie fich mit bem Leidmam.

Wie mir zu Muthe war, kann ich gar nicht fagen; ich fühlte mich an, ob nicht ein böser Traum mich necke, es war mir, als müßt' ich nun gleich erwachen und mich wundern über das tolle Trugbild. — Carbillac — ber Bater meiner Madelon, ein verruchter Mörder! — Ich war kraftlos auf die steinernen Stufen eines Hauses gessunken. Immer mehr und mehr dämmerte der Morgen herauf, ein Ofsizierhut, reich mit Federn geschmückt, lag vor mir auf dem Pflaster. Cardillac's blutige That, auf der Stelle begangen, wo ich saß, ging vor mir hell auf. Entsetz rannte ich von dannen.

Gang verwirrt, beinahe besinnungslos, site ich in

meiner Dachtammer, ba geht bie Thur auf, und René Carbillac tritt herein. Um Chriftus willen! mas wollt Ihr? fcrie ich ihm entgegen. Er, bas gar nicht achtenb, tommt auf mich zu und lächelt mich an mit einer Rube und Leutseligkeit, Die meinen innern Abichen vermehrt. Er rudt einen alten gebrechlichen Schemel beran und fett fich zu mir, ber ich nicht vermag, mich von bem Strohlager zu erheben, auf bas ich mich geworfen. Run, Dlivier, fängt er an, wie geht es bir, armer Junge? Ich habe mich in ber That garftig übereilt, als ich bich aus bem Saufe fließ, bu fehlft mir an allen Eden und Enben. Eben jest habe ich ein Wert vor, bas ich ohne beine Bulfe gar nicht vollenben fann. Wie mar's, wenn bu wieber in meiner Werkstatt arbeiteteft? - Du schweigst? - Ja ich weiß, ich habe bich beleibigt. Nicht verhehlen wollt' ich's bir, bag ich auf bich gornig mar, megen ber Liebelei mit meiner Mabelon. Doch recht überlegt habe ich mir bas Ding nachher und gefunden, bag bei beiner Befchicklichkeit, beinem Fleiß, beiner Treue ich mir feinen beffern Gibam wunfchen fann als eben bich. Romm also mit mir und fiebe gu, wie bu Mabelon zur Frau geminnen magft.

Carbillac's Worte burchschnitten mir bas Herz, ich erbebte vor seiner Bosheit, ich konnte kein Wort hervorsbringen. Du zauberst, suhr er nun fort mit scharsem Ton, indem seine sunkelnden Augen mich burchbohren, bu zauderst? — du kannst vielleicht heute noch nicht mit mir kommen, du haft andere Dinge vor! — du

willst vielleicht Desgrais besuchen ober bich gar einführen laffen bei b'Argenfon ober la Regnie. Rimm bich in Adt. Buriche, baf bie Rrallen, bie bu bervorloden willft zu anderer Leute Berberben, bich nicht felbft faffen und zerreißen. Da macht fich mein tief emportes Bemuth ploplich Luft. Mogen bie, rufe ich, mogen bie, bie fich gräßlicher Unthat bewußt find, jene Namen fürchten, bie Ihr eben nanntet, ich barf bas nicht - ich habe nichts mit ihnen zu ichaffen. - Gigentlich, fpricht Carbillac weiter, eigentlich, Dlivier, macht es bir Ehre, wenn bu bei mir arbeiteft, bei mir, bem berühmteften Meifter feiner Zeit, überall hochgeachtet megen feiner Treue und Rechtschaffenheit, fo baf jebe bofe Berlaum= bung ichwer zurudfallen murbe auf bas Baupt bes Berläumbers. Bas nun Mabelon betrifft, fo muß ich bir nur geftehen, bag bu meine Rachgiebigkeit ihr allein verbankeft. Sie liebt bich mit einer Beftigkeit, Die ich bem garten Rinde gar nicht gutrauen tonnte. Gleich als bu fort warft, fiel fie mir ju Fugen, umschlang meine Aniee und gestand unter taufend Thranen, baf fie obne bich nicht leben könne. 3ch bachte, fie bilbe fich bas nur ein, wie es benn bei jungen verliebten Dingern au gefcheben pflegt, baf fie gleich fterben wollen, wenn bas erfte Mildgeficht fie freundlich angeblickt. Aber in ber That, meine Mabelon murbe fiech und frant, und wie ich ihr benn bas tolle Beng ausreben wollte, rief fie bunbertmal beinen Namen. Was tonnt' ich enblich thun, wollt' ich fie nicht verzweifeln laffen? Geftern

Abend sagt' ich ihr, ich willige in Alles und werbe bich heute holen. Da ist sie über Nacht aufgeblüht, wie eine Rose, und harrt nun auf bich ganz außer sich vor Liesbessehnsucht. — Mag es mir die ewige Macht des hims mels verzeihen, aber selbst weiß ich nicht, wie es geschah, daß ich plöglich in Cardillac's Hause stand, daß Madeslon sauf aufjauchzend: Olivier — mein Olivier — mein Geliebter — mein Gatte! auf mich gestürzt, mich mit beiden Armen umschlang, mich sest an ihre Brust drückte, daß ich im Uebermaß des höchsten Entzückens bei der Jungfrau und allen Heiligen schwor, sie nimmer, nimmer zu verlassen.

Erschüttert von bem Andenten an biefen entscheibenben Augenblid mußte Dlivier inne halten. Die Gcubert, von Graufen erfüllt über bie Unthat eines Dannes, ben fie für bie Tugend, bie Rechtschaffenheit felbft gehalten, rief: Entfetlich! René Cardillac gehört zu ber Morbbanbe, Die unfere gute Stadt fo lange gur Räuberhöhle machte? - Bas fagt Ihr, mein Fraulein, fprach Olivier, jur Banbe? Die hat es eine folche Banbe gegeben. Carbillac allein mar es, ber mit verruchter Thatigfeit in ber gangen Stadt feine Schlachtopfer fuchte und fand. Daß er es allein mar, barin liegt bie Sicherheit, womit er feine Streiche führte, Die unübermundene Schwierigkeit, bem Morber auf bie Spur ju tommen. Doch laft mich fortfahren, ber Berfolg wird Euch bie Beheimniffe bes verruchteften und zugleich ungludlichften aller Menfchen auftlaren. Die Lage,

in ber ich mich nun bei bem Meifter befand, Jeber mag bie fich leicht benten. Der Schritt mar geschehen, ich tonnte nicht mehr gurud. Buweilen mar es mir, als fei ich felbst Carbillac's Morbgehülfe geworben, nur in Mabelon's Liebe vergaß ich bie innere Bein, Die mich qualte, nur bei ihr fonnt' es mir gelingen, jebe außere Spur namenlofen Grams meg zu tilgen. Arbeitete ich mit bem Alten in ber Wertstatt, nicht in's Anflit vermochte ich ihm zu schauen, taum ein Wort zu reben vor bem Graufen, bas mich burchbebte in ber Nabe bes entschlichen Menschen, ber alle Tugenben bes treuen, gartlichen Batere, bes guten Burgere erfüllte, mahrenb bie Racht feine Unthaten verschleierte. Mabelon, bas fromme, engelereine Rind, bing an ibm mit abgöttischer Liebe. Das Berg burchbohrt' es mir, wenn ich baran bachte, baf, trafe einmal bie Rache ben entlarvten Bofewicht, fie ja, mit aller höllischen Lift bes Satans getäuscht, ber gräßlichsten Bergweiflung unterliegen muffe. Schon bas verschloß mir ben Mund, und hatt' ich ben Tod bes Berbrechers barum bulben muffen. Unerachtet ich aus ben Reben ber Marechaussee genug entnehmen fonnte, maren mir Carbillac's Unthaten, ihr Motiv, Die Art, fie auszuführen, ein Rathfel: Die Auftlarung blieb nicht lange aus. Gines Tages mar Carbillac, ber fonft, meinen Abichen erregent, bei ber Arbeit in ber beiterften Laune fcherzte und lachte, febr ernft und in fich getehrt. Plötlich marf er bas Beschmeibe, woran er eben arbeitete, bei Seite, baf Steine und Berlen auseinander rollten,

ftanb heftig auf und fprach : Dlivier! - es fann zwischen une Beiben nicht fo bleiben, bief Berhaltnif ift mir unerträglich. Bas ber feinften Schlauigfeit Desgrais' und feiner Spiefigefellen nicht gelang, zu entbeden, bas spielte bir ber Bufall in bie Banbe. Du haft mich geschant in ber nächtlichen Arbeit, ju ber mich mein bofer Stern treibt, fein Wiberftand ift möglich. Much bein bofer Stern mar es, ber bich mir folgen lief, ber bich in undurchdringliche Schleier hullte, ber beinem Fußtritt Die Leichtigkeit gab, bag bu unhörbar manbelteft wie bas fleinste Thier, fo bag ich, ber ich in ber tiefften Nacht flar schaue wie ber Tiger, ber ich Stragen weit bas fleinfte Beräusch, bas Sumfen ber Mude vernehme, bich nicht bemertte. Dein bofer Stern hat bich, meinen Befährten, mir jugeführt. An Berrath ift, fo wie bu jest ftehft, nicht mehr zu benten. Darum magft bu Alles wiffen. - Nimmermehr werb' ich bein Befahrte fein, benchlerischer Bosewicht! so wollt' ich aufschreien, aber bas innere Entseten, bas mich bei Carbillac's Borten erfaßt, fcnurte mir bie Reble gu. Statt ber Borte vermochte ich nur einen unverständlichen Laut auszustoffen. Carbillac fette fich wieber in feinen Arbeitoftuhl. Er trodnete fich ben Schweiß bon ber Stirne. Er fcbien, von ber Erinnerung bes Bergangenen hart berührt, fich mühfam zu faffen. Enblich fing er an: Beife Danner fprechen viel von ben feltsamen Ginbruden, beren Franen in guter Soffnung fähig find, von bem munberbaren Einfluß folch lebhaften, willenlofen Einbruds von außen

ber auf bas Rind. Bon meiner Mutter erzählte man mir eine wunderliche Geschichte. 216 bie mit mir im ersten Monat schwanger ging, ichaute fie mit anbern Beibern einem glangenben Boffest gu, bas in Trianon gegeben murbe. Da fiel ihr Blid auf einen Cavalier in fpanifcher Rleibung mit einer blitenben Juwelenkette um ben Sale, von ber fie bie Augen gar nicht mehr abmenben tonnte. 3hr ganges Wefen mar Begierbe nach ben funtelnben Steinen, Die ihr ein überirdisches But Derfelbe Cavalier hatte bor mehreren Jahren, als meine Mutter noch nicht verheirathet, ihrer Tugend nachgestellt, mar aber mit Abscheu gurudgewiesen morben. Meine Mutter erfannte ihn wieber, aber jett mar es ihr, ale fei er im Glang ber ftrahlenben Diamanten ein Befen höherer Art, ber Inbegriff aller Schönheit. Der Cavalier bemerkte bie fehnsuchtsvollen, feurigen Blide meiner Mutter. Er glaubte jett gludlicher gu fein, ale vormale. Er wußte fich ihr zu nähern, noch mehr, fie von ihren Befannten fort an einen einfamen Drt zu loden. Dort fcblog er fie brünftig in feine Urme, meine Mutter fagte nach ber iconen Rette, aber in bemfelben Augenblick fant er nieber und rif meine Mutter mit fich zu Boben. Sei es, bag ihn ber Schlag plotlich getroffen, ober aus einer andern Urfache, genug, er mar tobt. Bergebens mar bas Mühen meiner Mutter, fich ben im Tobestrampf erftarrten Urmen bes Leichnams zu entwinden. Die hohlen Augen, beren Schfraft erloschen, auf fie gerichtet, malate ber Tobte fich mit ibr

auf bem Boben. Ihr gellendes Bulfsgefchrei brang endlich bis zu in ber Ferne Borübergebenben, bie herbeieilten und fie retteten aus ben Armen bes graufigen Liebhabers. Das Entfeten warf meine Mutter auf ein ichweres Rrantenlager. Man gab fie, mich verloren, boch fie gesundete, und die Entbindung mar gludlicher, als man je hatte hoffen fonnen. Aber bie Schreden jenes fürchterlichen Augenblicks hatten mich getroffen. Mein bofer Stern mar aufgegangen und hatte ben Funfen hinabgeschoffen, ber in mir eine ber feltfamften und verberblichften Leibenschaften entzündete. Schon in ber frühesten Rindheit gingen mir glanzende Diamanten, golbenes Gefchmeibe über Alles. Man hielt bas für gewöhnliche kindische Reigung. Aber es zeigte fich anbers, benn als Anabe ftahl ich Golb und Juwelen, wo ich fie habhaft werben tonnte. Wie ber genbtefte Renner . unterschied ich aus Inftinkt unachtes Geschmeibe von ächtem. Nur biefes lodte mich, unächtes, fo wie gepräg= tes Gold ließ ich unbeachtet liegen. Den graufamften Buchtigungen bes Baters mußte bie angeborne Begierbe weichen. Um nur mit Golb und chlen Steinen handthieren ju fonnen, manbte ich mich gur Golofchmieb8= Profession. Ich arbeitete mit Leibenschaft und murbe balb ber erfte Meifter biefer Art. Nun begann eine Beriode, in ber ber angeborne Trieb, fo lange niebergebrudt, mit Gewalt emporbrang und mit Macht muche, Alles um fich ber wegzehrenb. Go wie ich ein Beschmeibe gefertigt und abgeliefert, fiel ich in eine Un=

rube, in eine Troftlofigfeit, Die mir Schlaf, Gefundbeit. - Lebensmuth raubte. Wie ein Befpenft ftanb Tag und Nacht Die Berfon, für Die ich gearbeitet, mir bor Augen, gefdmudt mit meinem Befdmeibe, und eine Stimme raunte mir in bie Ohren: Es ift ja bein - es ift ja bein nimm es boch - mas follen bie Diamanten bem Tobten! - Da legt' ich mich endlich auf Diebestunfte. hatte Butritt in ben Saufern ber Großen, ich nnitte fcnell jebe Belegenheit, fein Schloft miberftand meinem Befdid, und bald mar ber Schmud, ben ich gearbeitet, wieber in meinen Sanden. - Aber nun vertrieb felbft bas nicht meine Unruhe. Jene unheimliche Stimme ließ fich bennoch vernehmen und höhnte mich und rief: Bo bo, bein Befchmeibe tragt ein Tobter! - Gelbft mußte ich nicht, wie es tam, bag ich einen unaussprechlichen · Sag auf die warf, benen ich Schmud gefertigt. Ja, im tiefften Innern regte fich eine Morbluft gegen fie, bor ber ich felbst erbebte. - In biefer Zeit faufte ich biefes Saus. 3ch mar mit bem Befiger Sanbels einig ge= worben, hier in biefem Bemach fagen wir erfreut über bas geschloffene Beschäft beifammen und tranten eine Flasche Wein. Es war Nacht worben, ich wollte aufbrechen, ba fprach mein Bertaufer: Bort, Deifter René, ebe Ihr fortgeht, muß ich Euch mit einem Geheimniß biefes Baufes befannt machen. Darauf ichlog er jenen in die Mauer eingeführten Schrant auf, ichob die Sintermand fort, trat in ein fleines Gemach, budte fich nieber, bob eine Fallthur auf. Gine fteile, fcmale

Treppe fliegen wir hinab, tamen an ein fcmales Bfortden, bas er aufichloß, traten binaus in ben freien Sof. Run fchritt ber alte Berr, mein Berfaufer, binan an bie Mauer, ichob an einem nur wenig hervorragenben Gifen, und alsbalb brebte fich ein Stud Mauer los. fo baf ein Menfch bequem burch bie Deffnung fcblupfen und auf bie Strafe gelangen fonnte. einmal bas Runftftud feben, Dlivier, bas mahricheinlich fclaue Monche bes Rlofters, welches ehemals hier lag, fertigen ließen, um beimlich aus: und einschlüpfen ju fonnen. Es ift ein Stud Bolg, nur bon aufen gemörtelt und getuncht, in bas von aufenber eine Bilbfaule, auch nur von Bolg, boch gang wie Stein, eingefügt ift, welches fich mit fammt ber Bilbfaule auf verborgenen Angeln brebt. Dunfle Bebanken ftiegen in mir auf, als ich biefe Ginrichtung fab, es mar mir, als fei vorgearbeitet folchen Thaten, die mir felbst noch Gebeimniß blieben. Eben batt' ich einem Berrn vom Sofe einen reichen Schmud abgeliefert, ber, ich weiß es. einer Operntängerin bestimmt mar. Die Todesfolter blieb nicht aus - bas Befpenft hielt fich an meine Schritte - ber lispelnbe Satan an mein Dhr! - 3ch jog ein in bas Saus. In blutigem Angstichweiß gebabet, malgte ich mich fcblaflos auf bem Lager. 3ch feb' im Beift ben Menfchen ju ber Tangerin fcbleichen mit meinem Schmud. Boller Buth fpringe ich auf - werfe ben Mantel um - fteige berab bie geheime Treppe - fort burch bie Mauer nach ber Strafe Ricaife. - Er tommt,

ich falle über ihn ber, er fchreit auf, boch von hinten festgepadt, ftoge ich ihm ben Dolch in's Berg - ber Schmud ift mein! - Dieß gethan, fühlte ich eine Rube, eine Bufriedenheit in meiner Seele, wie fonft niemale. Das Gefpenft mar verschwunden, Die Stimme bes Satans fdmieg. Run mußte ich, mas mein bofer Stern wollte, ich mußt' ihm nachgeben ober untergeben. Du begreifft jett mein ganges Thun und Treiben, Dlivier! Glaube nicht, baß ich barum, weil ich thun muß, mas ich nicht laffen fann, jenem Befühl bes Mitleids, bes Erbarmens, mas in ber Natur bes Menfchen bedingt fein foll, rein entfagt habe. Du weißt, wie ichmer es mir wird, einen Schmud abzuliefern; wie ich für Manche, beren Tob ich nicht will, gar nicht arbeite, ja wie ich fogar, weiß ich, bag am morgenben Tage Blut mein Gefpenft verbannen wird, heute es bei einem tüchtigen Fauftschlage bewenden laffe, ber ben Befiter meines Rleinods zu Boben ftredt und mir biefes in bie Band liefert. - Dieg alles gesprochen, führte mich Carbillac in bas geheime Bewölbe und gonnte mir ben Unblid feines Jumelen-Cabinets. Der Ronig befitt es nicht reicher. Bei jedem Schmud mar auf einem tleinen, baran gehängten Bettel genau bemertt, für wen es gearbeitet, mann es durch Diebstahl, Ranb ober Mord genommen worden. Un beinem Sochzeitstage, fprach Carbillac bumpf und feierlich, an beinem Sochzeitstage, Dlivier, wirft bu mir, bie Sand gelegt auf bes getreuzigten Christus Bild, einen beiligen Gib fcmoren, fo

wie ich geftorben, alle biefe Reichthumer in Staub gu vernichten burch Mittel, Die ich bir bann befannt machen werbe. Ich will nicht, bag irgend ein meufchlich Wefen, und am wenigsten Dabelon und bu, in ben Befit bes mit Blut erfauften Borte fomme. - Befangen in biefem Labyrinth bes Berbrechens, gerriffen von Liebe und Abfcheu, von Wonne und Entfeten, mar ich bem Berbamm= ten ju vergleichen, bem ein holber Engel milb lachelnb binaufwinkt, aber mit glübenben Rrallen festgepadt halt ibn ber Satan, und bes frommen Engels Liebeslächeln, in bem fich alle Scligfeit bes hohen Simmels abfpiegelt, wird ihm zur grimmigften feiner Qualen. Ich bachte an Flucht - ja an Gelbstmord - aber Madelon! -Tabelt mich, tabelt mich, mein würdiges Fräulein, baf ich zu schwach mar, mit Gewalt eine Leibenschaft niebergutampfen, Die mich an bas Berbrechen feffelte; aber bufe ich nicht bafür mit schmachvollem Tobe? - Eines Tages fam Carbillac nach Saufe ungewöhnlich beiter. Er liebtof'te Mabelon, marf mir die freundlichften Blide zu, trank bei Tifche eine Flasche eblen Beins, wie er es nur an hoben Geft- und Feiertagen zu thun pflegte, fang und jubilirte. Mabelon hatte uns verlaffen, ich wollte in die Bertftatt. Bleib fiten, Junge, rief Carbillac, heut' feine Arbeit mehr, lag uns noch eins trinfen auf bas Wohl ber allerwürdigften, vortrefflichsten Dame Nachdem ich mit ihm angestoßen und er ein in Baris. volles Glas geleert hatte, fprach er: Sag an, Dlivier! wie gefallen bir bie Berfe:

Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour.

Er ergablte nun, mas fich in ben Bemachern ber Maintenon mit Euch und bem Rönige begeben und fügte hingu, bag er Euch von jeber verehrt habe, wie fonst tein menschliches Wesen, und bag Ihr, mit folch hoher Tugend begabt, vor ber ber boje Stern fraftlos erbleiche, felbft ben iconften von ihm gefertigten Schmud tragend, niemals ein bofes Gefpenft, Mordgebanken in ihm erregen murbet. Bore, Dlivier, fprach er, wozu ich entschlossen. Bor langer Zeit follt' ich Salsschmud und Armbander fertigen für Benriette von England und felbft bie Steine bagu liefern. Die Arbeit gelang mir wie feine andere, aber es gerrif mir bie Bruft, wenn ich baran bachte, mich von bem Schmud, ber mein Bergen8= fleinob geworben, trennen ju muffen. Du weißt ber Bringeffin ungludlichen Tob burch Meuchelmord. 3ch behielt ben Schmud und will ihn als ein Zeichen meiner Ehrfurcht, meiner Dantbarkeit bem Fraulein von Scubern fenben im Namen ber verfolgten Banbe. bem, bag bie Scubery bas fprechenbe Zeichen ihres Triumphs erhalt, verhöhne ich auch Desgrais und feine Befellen, wie fie es verdienen. Du follft ihr ben Schmud hintragen. — So wie Carbillac Guern Namen nannte, Fraulein, mar es, als murben fcmarze Schleier weggezogen und bas icone, lichte Bilb meiner gludlichen frühen Rinderzeit ginge wieder auf in bunten glanzenden Farben. Es tam ein wunderbarer Troft in

meine Seele, ein Soffnungestrahl, bor bem bie finftern Beifter fdmanben. Carbillac mochte ben Ginbrud, ben feine Worte auf mich gemacht, mahrnehmen und nach feiner Art beuten. Dir fcheint, fprach er, mein Borhaben zu behagen. Gestehen tann ich mohl, bag eine tiefinnere Stimme, febr verschieben von ber, welche Blutopfer verlangt wie ein gefräfiges Raubthier, mir befohlen hat, baf ich foldes thue. Manchmal wird mir wunderlich im Bemuthe - eine innere Angft, bie Furcht vor irgend etwas Entfetlichem, beffen Schauer aus einem fernen Jenfeits herüberwehen in Die Beit, ergreift mich gewaltfam. Es ift mir bann fogar, als ob bas, mas ber boje Stern begonnen burch mich, mei= ner unfterblichen Scele, Die baran feinen Theil hat, gu= gerechnet werben fonne. In folder Stimmung befchloß ich, für bie beilige Jungfrau in ber Rirche St. Guftache eine ichone Diamanten-Rrone gu fertigen. Aber jene unbegreifliche Angft überfiel mich ftarter, fo oft ich bie Arbeit beginnen wollte, ba unterließ ich's gang. Best ift es mir, als wenn ich ber Tugend und Frömmigkeit felbft bemuthevoll ein Opfer bringe und wirkfame Fürfprache erflehe, indem ich ber Scubery ben schönften Schmud fenbe, ben ich jemals gearbeitet. - Carbillac, mit Eurer gangen Lebensweise, mein Fraulein, auf bas Benaueste befannt, gab mir nun Art und Beife fo wie bie Stunde an, wie und wann ich ben Schmud, ben er in ein fauberes Raftchen fcblog, abliefern folle, Mein ganges Wefen mar Entzuden, benn ber Simmel Rovellenfcas, Bb. I. 19

selbst zeigte mir burch ben frevelichen Carbillac ben Weg, mich zu retten aus ber Bolle, in ber ich, ein verftogner Gunber, fdmadtete. Go bacht' idy. Bang gegen Carbillac's Willen wollt' ich bis zu Endy bringen. 218 Unne Bruffon's Sohn, ale Guer Pflegling gedacht' ich mich Euch ju Fugen ju werfen und Euch Alles -Alles zu entbeden. Ihr hattet, gerührt von bem namenlosen Elend, bas ber armen, unschuldigen Mabelon brobte bei ber Entbedung, bas Beheimniß beachtet, aber Euer hober, scharffinniger Beift fand gewiß fichre Dittel, ohne jene Entbedung ber verruchten Bosheit Carbillac's zu fteuern. Fragt mich nicht, worin biefe Mittel hätten bestehen follen, ich weiß es nicht - aber baf 3hr Madelon und mich retten würdet, bavon lag die Ueberzeugung fest in meiner Seele, wie ber Glaube an Die treftreiche Gulfe ber beiligen Jungfrau. 3hr wift. Fraulein, bag meine Absicht in jener Racht fehlichlug. Ich verlor nicht die hoffnung, ein andermal gludlicher ju fein. Da gefchah es, bag Carbillac plotlich alle Munterfeit verlor. Er fcblich trube umber, ftarrte bor fich bin, murmelte unverftandliche Worte, focht mit ben Banden, Feindliches von fich abwehrend, sein Beift schien gequält von bofen Bedanken. Go batte er es einen gangen Morgen getrieben. Endlich fette er fich an ben Werktisch, sprang unmuthig wieber auf, ichaute burch's Tenfter, fprach ernft und bufter: 3ch wollte boch, Benriette von England hatte meinen Schmud getragen ! -Die Borte erfüllten mich mit Entseten. Run mußt'

ich, baf fein irrer Beift wieber erfaft mar von bem abscheulichen Morbgefpenft, baf bes Satans Stimme wieder laut worben bor feinen Ohren. 3d fab Euer Leben bebroht von bem verruchten Morbteufel. Satte Carbillac nur feinen Schmud wieber in Banben, fo wart Ihr gerettet. Dit jedem Augenblick muchs bie Befahr. Da begegnete ich Guch auf bem Bontneuf, brangte mich an Gure Rutsche, warf Gud jenen Zettel gu, ber Euch beschwor, boch nur gleich ben erhaltenen . Schmud in Carbillac's Banbe ju bringen. 3hr famt nicht. Deine Ungft flieg bis jur Bergweiflung, ale anbern Tage Carbillac von nichts anberm fprach, als von bem foftlichen Schmud, ber ihm in ber Nacht bor Augen gefommen. 3ch tonnte bas nur auf Euern Schmud beuten, und es murbe mir gemif, baf er über irgend einem Morbanichlag brute, ben er gewiß ichon in ber Racht auszuführen fich vorgenommen. Euch retten mußt ich und follt' es Carbillac's Leben toften. Go wie Carbillac nach bem Abendgebet fich wie gewöhnlich eingefchloffen, flieg ich burch ein Tenfter in ben Sof, fchlüpfte burch bie Deffnung in ber Mauer und ftellte mich unfern in ben tiefen Schatten. Nicht lange bauerte es, fo fam Carbillac heraus und ichlich leife burch bie Strafe fort. 3ch hinter ihm ber. Es ging nach ber Strafe St. Sonorée, mir bebte bas Berg. Carbillac mar mit einem Mal mir entschwunden. 3ch beschloß, mich an Gure Sausthure zu ftellen. Da tommt fingernd und trillernd, wie bamale, ale ber Zufall mich jum Bufchauer von 19\*

Cardillac's Morbthat machte, ein Officier bei mir vorüber, ohne mich zu gewahren. Aber in bemfelben Augenblid fpringt eine schwarze Bestalt hervor und fällt über Es ift Carbillac. Diefen Mord will ich binbern, mit einem lauten Schrei bin ich in zwei - brei Saten gur Stelle. - Richt ber Officier - Carbillac fintt jum Tobe getroffen, rochelnd ju Boben. Der Dfficier läft ben Dold fallen, reift ben Degen aus ber Scheibe, ftellt fich, mahnend, ich fei bes Morbers Befelle, tampffertig mir entgegen, eilt aber fchnell bavon, als er gewahrt, bag ich, ohne mich um ihn zu fummern, nur ben Leichnam untersuche. Carbillac lebte noch. Ich lud ihn, nachdem ich ben Dolch, ben ber Officier hatte fallen laffen, ju mir gestectt, auf bie Schultern und schleppte ihn mubfam fort nach Saufe und burch ben geheimen Gang hinauf in bie Werkstatt. Das Uebrige ift Euch bekannt. - Ihr feht, mein würdiges Fraulein, daß mein einziges Berbrechen nur barin besteht, baß ich Mabelon's Bater nicht ben Gerichten verrieth und fo feinen Unthaten ein Ende machte. Rein bin ich von jeber Blutschulb. Reine Marter wird mir bas Beheimniß von Cardillac's Unthaten abzwingen. will nicht, daß ber ewigen Dacht, Die ber tugenbhaften Tochter bes Baters gräßliche Blutschuld verschleierte, jum Trot, bas gange Glend ber Bergangenheit, ihres gangen Seins noch jest tobtent auf fie einbreche, bag noch jest bie weltliche Rache ben Leichnam aufwühle aus ber Erbe, bie ihn bedt, daß noch jett ber Benter bie bermoberten

Gebeine mit Schande brandmarke. Nein! — mich wird die Geliebte meiner Seele beweinen als den unsichuldig Gefallenen, die Zeit wird ihren Schmerz lindern, aber unüberwindlich würde der Jammer sein über des geliebten Baters entsetzliche Thaten der Hölle.

Olivier schwieg, aber nun stürzte plötslich ein Thränenstrom aus seinen Augen, er warf sich der Scuderh
zu Füßen und flehte: Ihr seid von meiner Unschuld
überzeugt — gewiß Ihr seid co! Habt Erbarmen
mit mir, sagt, wie steht es um Madelon? — Die Scuderh
rief der Martiniere, und nach wenigen Augenblicken flog
Madelon an Olivier's Hals. Nun ist Alles gut, da
bu hier bist — ich wußt' es ja, daß die edelmüthigste
Dame dich retten würde! So rief Madelon einmal über
das andere, und Olivier vergaß sein Schicksal, Alles
was ihm drohte, er war frei und selig. Auf das Rührendste
klagten Beide sich, was sie um einander gelitten, und
umarmten sich dann auf's Neue und weinten vor Entzücken, daß sie sich wieder gesunden.

Wäre die Scudery nicht von Olivier's Unschuld schon überzeugt gewesen, der Glaube daran müßte ihr jetzt gekommen sein, da sie die Beiden betrachtete, die in der Seligkeit des innigsten Liebesbündnisses die Welt vergaßen und ihr Clend und ihr namenloses Leiden. Nein, rief sie, solch seliger Vergessenheit ist nur ein reines Herz fähig.

Die hellen Strahlen bes Morgens brachen burch bas Fenster. Desgrais klopfte leise an bie Thure bes

Gemachs und erinnerte, daß es Zeit fei, Olivier Bruffon fortzuschaffen, da, ohne Auffehen zu erregen, das später nicht geschehen könne. Die Liebenden mußten fich trennen.

Die buntlen Uhnungen, bon benen ber Scuberh Gemuth befangen feit Bruffon's erftem Gintritt in ibr Saus, batten fich nun jum Leben gestaltet auf furcht= bare Beife. Den Sohn ihrer geliebten Unne fab fie schuldlos verftrickt auf eine Urt, daß ihn vom fcmachvollen Tob zu retten faum bentbar ichien. Gie ehrte . Des Jünglinge Belbenfinn, ber lieber schuldbelaben fterben ale ein Bebeimnig verrathen wollte, bas feiner Mabelon ben Tob bringen mußte. Im gangen Reiche ber Möglichkeit fand fie tein Mittel, ben Mermften bem graufamen Gerichtshofe zu entreißen. Und boch ftanb es fest in ihrer Seele, baf fie fein Opfer ichenen muffe bas himmelichreiende Unrecht abzuwenden, bas man gu begehen im Begriffe mar. - Sie qualte fich ab mit allerlei Entwürfen und Blanen, Die bis an bas Abenteuerliche ftreiften, und bie fie eben fo fchnell verwarf als auffafte. Immer mehr verschwand jeder Soffnungsfdimmer, fo bag fie verzweifeln wollte. Aber Dabe-Ion's unbedingtes findliches Bertrauen, Die Berflarung, mit ber fie von bem Beliebten fprach, ber nun balb, freigefprochen von jeber Schulb, fie als Battin umarmen werbe, richtete bie Scubern in eben bem Grab wieber auf, ale fie bavon bis tief in's Berg gerührt murbe.

Um nur endlich etwas zu thun, schrieb bie Scubert an la Regnie einen langen Brief, worin fie ihm

fagte, daß Olivier Bruffon ihr auf die glaubwürdigfte Weise feine völlige Unschuld an Cardillac's Tode bargethan habe, und bag nur ber helbenmuthige Entichluß, ein Geheimniß in bas Grab zu nehmen, beffen Enthull= ung bie Unichuld und Tugend felbft verberben murbe, ibn gurudhalte, bem Bericht ein Geständnig abzulegen, bas ihn von bem entsetzlichen Berbacht nicht allein, bag er Carbillac ermorbet, fondern bag er auch gur Banbe verruchter Morber gebore, befreien muffe. Alles mas glühender Gifer, mas geiftvolle Beredfamfeit vermag, hatte bie Scubern aufgeboten, la Regnie's hartes Berg zu erweichen. Rach wenigen Stunden antwortete la Regnie, wie es ihn berglich freue, wenn Dlivier Bruffon fich bei feiner hoben, murdigen Gonnerin ganglich ge= rechtfertigt habe. Was Dlivier's helbenmuthigen Entichlug betreffe, ein Beheimniß, bas fich auf die That beziehe, mit in's Grab nichmen zu wollen, fo thue es ihm leib, bag bie Chambre ardente bergleichen Belbenmuth nicht ehren fonne, benfelben vielmehr burch bie fraftigften Mittel zu brechen fuchen muffe. Rach brei Tagen hoffe er im Befit bee feltfamen Beheimniffes gu fein, bas mahricheinlich gefchehene Bunber an ben Tag bringen werb c.

Nur zu gut mußte die Scubery, was der fürchtersliche la Regnie mit jenen Mitteln, die Bruffon's Helebenmuth brechen follten, meinte. Nun war es gewiß, daß die Tortur über den Unglücklichen verhängt war. In der Tedesangst fiel der Sendern endlich ein, daß,

um nur Aufschub zu erlangen, ber Rath eines Rechteverftanbigen bienlich fein fonne. Bierre Arnaub b'Anbilly war damals ber berühmtefte Abvotat in Baris. Seiner tiefen Wiffenschaft, feinem umfaffenben Berftanbe mar feine Rechtschaffenheit, seine Tugend gleich. Bu bem benab fich bie Scubern und fagte ihm Alles, fo weit ce möglich mar, ohne Bruffon's Gebeimnif zu verleten. Sie glaubte, baf b'Anbilly mit Gifer fich bes Unichulbigen annehmen werbe, ihre Soffnung murbe aber auf Das Bitterfte getäuscht. D'Anbilly hatte ruhig alles angehört und ermiderte bann ladelnd mit Boileau's Borten: Le vrai peut quelque fois n'être pas vraisemblable. - Er bewies ber Scubern, baf bie auffallenbften Berbachtegrunde wiber Bruffon fprachen, baf la Requie's Berfahren teineswegs graufam und übereilt zu nennen, vielmehr gang gesetzlich fei, ja baf er nicht anders handeln konne, ohne bie Pflichten bes Rich= ters zu verleten. Er, b'Unbilly felbft, getraue fich nicht burch bie gefchicktefte Bertheibigung Bruffon von ber Tortur zu retten. Rur Bruffon felbft tonne bas entweber burch aufrichtiges Geftanbnig ober wenigstens burd bie genaueste Ergählung ber Umftanbe bei bem Morbe Carbillac's, Die bann vielleicht erft zu neuen Ausmittelungen Anlag geben würden. - Go werfe ich mich bem Ronige ju Fugen und flebe um Gnabe, fprach bie Scubery gang außer fich mit von Thranen halb erftidter Stimme. - Thut bas, rief b'Andilly, thut bas um bes himmels willen nicht, mein Fraulein! - Spart

Euch diefes lette Gulfsmittel auf, bas, folug es einmal fehl, Euch für immer verloren ift. Der Ronig wird nimmer einen Berbrecher ber Art begnabigen, ber bit= terfte Bormurf bes gefährbeten Bolts murbe ihn treffen. Möglich ift es. baf Bruffon burch Entbedung feines Beheimniffes ober fonft Mittel findet, ben wider ihn ftreitenben Berbacht aufzuheben. Dann ift es Zeit bes Ronigs Onabe zu erfleben, ber nicht barnach fragen, mas vor Bericht bewiefen ift, ober nicht, fonbern feine innere Ueberzeugung ju Rathe gieben wird. - Die Scubern mußte bem tief erfahrnen b'Anbilly nothgebrungen beipflichten. - In tiefen Rummer berfenft; finnend und finnend, mas um der Jungfrau und aller Beiligen willen fie nun anfangen folle, um ben ungludlichen Bruffon zu retten, faß fie am fpaten Abend in ihrem Gemach, als bie Martiniere eintrat und ben Grafen von Mioffens, Obriften von ber Garde bes Ronigs, melbete, ber bringend muniche, bas Fraulein zu fprechen.

Berzeiht, sprach Miossens, indem er sich mit soldatischem Anstande verbeugte, verzeiht, mein Fräulein, wenn ich Euch so spät, so zu ungelegener Zeit überlause. Wir Soldaten machen es nicht anders, und zudem bin ich mit zwei Borten entschuldigt: — Olivier Brusson führt mich zu Euch. — Die Scuberh, hochgespannt, was sie jetzt wieder ersahren werde, rief laut: Olivier Brusson? der unglücklichste aller Menschen? — was habt Ihr mit dem? — Dacht' ich's dech, sprach Miossens lächelnd weiter, daß Eures Schützlings Namen hinreichen würde,

mir bei Euch ein geneigtes Dhr zu verschaffen. Die gange Belt ift von Bruffon's Schuld überzeugt. 36 weiß, daß Ihr eine andere Meinung hegt, die fich freilich nur auf die Betheuerungen bes Angeklagten ftuten foll, wie man gefagt hat. Dit mir ift es anders. Diemand als ich fann beffer überzeugt fein von Bruffon's Unschuld an bem Tobe Carbillac's. - Rebet, o rebet! rief die Scubern, indem ihr die Augen glanzten vor Entzuden. - 3d, fprach Mioffens mit Nachbrud, ich mar es felbft, ber ben alten Golbidmib nieberftief in ber Strafe St. Bonorée unfern Eurem Saufe. - Um aller Beiligen willen, 3hr - 3hr! rief die Scubern. - Und, fuhr Mioffens fort, und ich fchwore es Euch, mein Fraulein, bag ich ftolg bin auf meine That. Wiffet, bag Carbillac ber verruchtefte, heuchlerischfte Bosewicht, bag er es war, ber in ber Nacht heimtudisch morbete und raubte und fo lange allen Schlingen entging. weiß felbst nicht, wie es fam, bag ein innerer Berbacht fich in mir gegen ben alten Bofewicht regte, ale er voll fichtlicher Unruhe ben Schmud bradite, ben ich bestellt, als er fich genau erfundigte, für wen ich ben Schmud bestimmt, und als er auf recht liftige Art meinen Rammerbiener ausgefragt hatte, mann ich eine gemiffe Dame zu befuchen pflege. - Längst mar es mir aufgefallen, bag bie unglüdlichen Schlachtopfer ber abscheulichsten Raubgier alle biefelbe Todeswunde trugen. Es war mir gewiß, bag ber Mörber auf ben Stoß, ber augenblidlich töbten mußte, eingeübt mar und barauf rechnete.

Schlug ber fehl, fo galt es ben gleichen Rampf. Dief ließ mich eine Borfichtemagregel brauchen, bie fo einfach ift, bag ich nicht begreife, wie andere nicht längst barauf fielen und fich retteten von bem bebrohlichen Mord= 3ch trug einen leichten Bruftharnisch unter ber Befte. Carbillac fiel mich von binten an. Er umfaßte mich mit Riefenfraft, aber ber ficher geführte Stoß glitt ab an bem Gifen. In bemfelben Augenblid entwand ich mich ihm und fließ ihm ben Dold, ben ich in Bereitschaft hatte, in die Bruft. - Und Ihr schwiegt, fragte tie Scubery, Ihr zeigtet ben Berichten nicht an, mas gefcheben? - Erlaubt, fprach Dioffens weiter, erlaubt, mein Fraulein, zu bemerken, bag eine folche Unzeige mich, wo nicht geradezu in's Berberben, doch in den abscheulichften Brogeg verwickeln konnte. Batte la Regnie, überall Berbrechen mitternb, mir's benn gerabehin geglaubt, wenn ich ben rechtschaffenen Carbillac, bas Mufter aller Frommigfeit und Tugend, bes versuchten Morbes ange-Die, wenn bas Schwert ber Berechtigfeit feine Spite wiber mich felbft gewandt? - Das mar nicht moglich, rief die Scubern, Eure Geburt - Guer Stand -D, fuhr Mioffens fort, bentt boch an ben Marichall von Luxemburg, ben ber Ginfall, fich bon le Sage bas Boroftop ftellen zu laffen, in ben Berbacht bes Giftmorbes und in bie Baftille brachte. Rein , beim St. Dionys, nicht eine Stunde Freiheit, nicht meinen Ohrzipfel geb' ich Breis bem rafenden la Regnie, ber fein Meffer gern an unferer Aller Reblen fette. - Aber so bringt Ihr ja ben unschuldigen Brusson auf's Schaffot? fiel ihm die Scubery in's Wort. — Unschuldig, erwiderte Miossens, unschuldig, mein Fräulein, nennt Ihr des verruchten Cardillac's Spießgesellen? der ihm beisstand in seinen Thaten, der den Tod hundertmal verdient hat? Nein in der That, der blutet mit Recht, und daß ich Euch, mein hochverehrtes Fräulein, den wahren Zusammenhang der Sache entdeckte, geschah in der Borausssetzung, daß Ihr, ohne mich in die Hände der Chambre ardente zu liesern, doch mein Geheimniß auf irgend eine Weise für Euren Schützling zu nützen verstehen würdet.

Die Scubery, im Innersten entzückt, ihre Ueberseugung von Brusson's Unschuld auf solch entscheidende Beise bestätigt zu sehen, nahm gar keinen Anstand, dem Grasen, der Cardillac's Berbrechen ja schon kannte, Alles zu entbeden und ihn aufzusordern, sich mit ihr zu d'Ansbilly zu begeben. Dem sollte unter dem Siegel der Berschwiegenheit Alles entdeckt werden, der solle dann Nath ertheilen, was nun zu beginnen.

D'Andilh, nachdem die Scubery ihm Alles auf das Genaueste erzählt hatte, erkundigte sich nochmals nach den geringfügigften Umständen. Insbesondere fragte er den Grafen Miossens, ob er auch die seste leberzeugung habe, daß er von Cardillac angesallen, und ob er Olivier Brusson als denjenigen würde wieder erkennen können, der den Leichnam fortgetragen. — Außerdem, erwiderte Miossens, daß ich in der mondhellen Nacht den Gold-

schmied recht gut erkannte, habe ich auch bei la Regnie selbst ben Dolch gesehen, mit bem Carbillac niedergestoßen wurde. Es ist der meinige, ausgezeichnet durch die zierliche Arbeit des Griffs. Nur einen Schritt von ihm stehend gewahrte ich alle Züge des Jünglings, dem der hut vom Kopf gefallen, und würde ihn allerdings wieder erkennen können.

D'Andilly fah schweigend einige Augenblide vor fich nieder, bann fprach er: Auf gewöhnlichem Wege ift Bruffon aus ben Banden ber Juftig nun gang und gar nicht zu retten. Er will Mabelon's halber Carbillac nicht als Morbräuber nennen. Das mag er thun, benn felbft, wenn es ihm gelingen mußte, burch Entbedung bes heimlichen Ausgangs, bes zusammengeraubten Schates bieß nadzuweisen, murbe ihn boch als Mitverbundenen ber Tob treffen. Daffelbe Berhältnig bleibt fteben, wenn ber Graf Dioffens Die Begebenheit mit bem Golbidmied, wie fie wirklich fich gutrug, ben Richtern entbeden follte. Aufichub ift bas Gingige, wonach getraditet werben muß. Graf Dlioffens begibt fich nach ber Conciergerie, läßt fich Olivier Bruffon vorftellen und erfennt ihn für ben, ber ben Leidnam Carbillac's fortichaffte. Er eilt zu la Regnie und fagt: In ber Strafe St. Sonoree fah ich einen Menfchen nieberftofen, ich ftand bicht neben tem Leichnam, ale ein Anderer binaufprang, fich jum Leichnam nieberbudte, ibn, ba er noch Leben fpurte, auf tie Schultern lub und forttrug. In Olivier Bruffon habe ich biefen Menichen erfannt.

Diefe Ausfage veranlaft Bruffon's nochmalige Bernehmung, Bufammenftellung mit bem Grafen Dioffens, Benug, die Tortur unterbleibt und man forfcht weiter nach. Dann ift es Beit, fich an ben Ronig felbft zu wenden. Guerm Scharffinn, mein Fraulein, bleibt es überlaffen, Dieft auf Die geschicktefte Beife zu thun. Rach meinem Dafürhalten wurd' es gut fein, bem Ronige bas gange Beheimniß zu entbeden. Durch bie Aussage bes Grafen Dioffens werben Bruffon's Beständniffe unterftutt. Dasfelbe gefchieht vielleicht burch geheime Nachforfch= ungen in Carbillac's Saufe. Rein Rechtsfpruch, aber bes Ronigs Entscheidung, auf inneres Befühl, bas ba, wo ber Richter ftrafen muß, Onabe ausspricht, geftütt, fann bas alles begründen. - Graf Dioffens befolgte genau, mas b'Undilly gerathen, und es gefchah mirklich, mas biefer vorhergesehen.

Nun fam es darauf an, den König anzugehen, und dieß war der schwierigste Punkt, da er gegen Brusson, den er allein für den entsetzlichen Raubmörder hielt, welcher so lange Zeit hindurch ganz Paris in Angst und Schrecken gesetzt hatte, solchen Abscheu hegte, daß er, nur leise erinnert an den berüchtigten Prozeß, in den heftigsten Zorn gerieth. Die Maintenon, ihrem Grundsatz, dem Könige nie von unangenehmen Dingen zu reden, getreu, verwarf jede Bermittlung, und so war Brusson's Schicksal ganz in die Hand der Scuderh gelegt. Nach langem Sinnen faßte sie einen Entschluß eben so schwell als sie ihn aussührte. Sie kleidete sich in eine schwarze

Robe von fdwerem Seidenzeng, fdmildte fid mit Carbillac's tofflichem Beschmeibe, bing einen langen schwars gen Schleier über und erschien fo in ben Bemächern ber Maintenon zur Stunde, ba eben ber Ronig zugegen. Die eble Gestalt bes ehrwürdigen Frauleins in biefem feier= lichen Anzuge hatte eine Majestät, Die tiefe Chrfurcht erweden mußte felbft bei bem lofen Bolt, bas gewohnt ift, in ben Borgimmern fein leichtsinnig nichts beachtenbes Wefen zu treiben. Alles wich fcheu gur Seite, und als fie nun eintrat, ftand felbft ber Ronig gang bermunbert auf und tam ihr entgegen. Da blitten ihm Die foftlichen Diamanten bes Salsbands, ber Armban= ber in's Auge und er rief : Beim Simmel, bas ift Carbillac's Geschmeibe! Und bann fich zur Maintenon wendend, fügte er mit anmuthigem Ladeln bingu: Geht, Frau Marquife, wie unsere fcone Braut um ihren Brautigam trauert. - Gi, gnabiger Berr, fiel bie Scubern wie ben Scherg fortsetzend ein, wie wurd' es giemen einer fcmergerfüllten Braut, fich fo glangvoll ju fchmuden? Rein, ich habe mich gang losgefagt von biefem Golbichmieb, und bachte nicht mehr an ihn, trate mir nicht manchmal bas abscheuliche Bilb, wie er ermorbet bicht bei mir vorübergetragen murbe, vor Augen. - Wie, fragte ber König, wie, 3hr habt ihn gefehen, ben armen Teufel? - Die Scuberh ergahlte nun mit furgen Worten, wie fie ber Bufall (noch erwähnte fie nicht ber Einmischung Bruffon's) vor Carbillac's Saus ge= bracht, als eben ber Morb entbedt worben. Gie fchilberte Mabelon's milben Schmerg, ben tiefen Ginbrud, ben bas Simmelstind auf fie gemacht, bie Art, wie fie bie Arme unter Zujauchgen bes Bolts aus Desgrais' Banben gerettet. Mit immer fteigendem und fteigendem Intereffe begannen nun bie Scenen mit la Regnie - mit Desgrais - mit Olivier Bruffon felbft. Der Ronig, bingeriffen von ber Bewalt bes lebenbigften Lebens, bas in ber Scubern Rebe glühte, gewahrte nicht, bag von bem gehäffigen Brogeg bes ihm abscheulichen Bruffon bie Rebe mar, vermochte nicht ein Wort hervorzubringen, fonnte nur bann und wann mit einem Ausruf Luft machen ber innern Be-Che er fich's verfah, gang außer fich über bas Unerhörte, mas er erfahren, und noch nicht vermögend, alles zu ordnen, lag bie Scubery ichon zu feinen Rufen und flehte um Gnabe für Olivier Bruffon. -Bas thut Ihr, brach ber König los, indem er fie bei beiben Banben faßte und in ben Geffel nöthigte, mas thut 3hr, mein Fraulein! 3hr überrascht mich auf feltsame Beife! Das ift ja eine entsetzliche Befchichte! Wer bürgt für bie Wahrheit ber abenteuerlichen Ergahlung Bruffon's? - Darauf die Scudery: Mioffens' Aussage - Die Untersuchung in Carbillac's Saufe innere Ueberzeugung - ach! Mabelon's tugendhaftes Berg, bas gleiche Tugend in bem ungludlichen Bruffon erfannte! - Der Ronig, im Begriff, etwas zu erwibern, manbte fich auf ein Geräufch um, bas an ber Thire entstand. Louvois, ber eben im andern Bemach arbeitete, fab binein mit beforglicher Miene. Der Ronig

fand auf und verließ, Louvois folgend, bas Zimmer. Beibe, Die Scubery, Die Maintenon hielten Diefe Unterbrechung für gefährlich, benn einmal überrascht mochte ber Ronig fich huten, in bie gestellte Falle jum zweiten= mal zu geben. Doch nach einigen Minuten trat ber Ronig wieder hinein, fdritt rafch ein paarmal im Bimmer auf und ab, ftellte fich bann, bie Banbe über ben Ruden gefchlagen, bicht vor ber Scubery bin und fprach, ohne fie angubliden, balb leife: Bohl mocht' ich Gure Mabelon feben! - Darauf bie Scubern : D mein gnäbiger Berr, welches hoben - hoben Glude murbigt 3hr bas arme, ungludliche Rind - ach, nur Gures Wints bedurft' es ja, Die Rleine ju Guren Gugen gu feben. Und trippelte bann, fo fdnell fie es in ben fdmeren Rleibern vermochte, nach ber Thur und rief hinaus, ber König wolle Madelon Carbillac vor fich laffen, und tam gurud und weinte und ichluchzte vor Entzuden und Rührung. Die Scubery hatte folde Bunft geabnet, und baber Mabelon mitgenommen, die bei ber Marquife Rammerfrau wartete mit einer furgen Bittichrift in ben Banden, die ihr d'Andilly aufgefett. In wenig Augenbliden lag fie fprachlos bem Ronige ju Fufen. Angft - Befturzung - ichene Chrfurcht - Liebe und Schmerz - trieben ber Armen rafder und rafder bas fiebenbe Blut burch alle Abern. Ihre Wangen glühten in hohem Burpur - bie Augen glängten von bellen Thranenperlen, bie bann und wann hinabfielen burch bie feibenen Wimpern auf ben iconen Lilienbufen. Der Ronig ichien Rovellenfday Bb. 1. 20

betroffen über bie munberbare Schönheit bes Engelstinbs. Er bob bas Dabden fanft auf, bann machte er eine Bewegung, als wolle er ihre Sand, bie er gefaßt, fuffen. Er liek fie wieber und ichaute bas bolbe Rind an mit thranenfeuchtem Blid, ber von ber tiefften innern Rührung zeugte. Leife lispelte bie Maintenon ber Scubery ju: Sieht fie nicht ber la Balliere abnlich auf ein haar, bas kleine Ding? Der König schwelgt in ben fugeften Erinnerungen. Guer Spiel ift gewonnen. - Go leife bieg auch die Maintenon fprach, boch ichien es ber Ronig vernommen zu haben. Gine Rothe überflog fein Beficht, fein Blid ftreifte bei ber Maintenon vorüber, er las bie Supplit, bie Mabelon ihm überreichte, und fprach bann milb und gutig: 3ch will's wohl glauben, baf bu, mein liebes Rind, von beines Beliebten Unschulb überzeugt bist, aber boren wir, mas bie Chambre ardente bagu fagt! - Gine fanfte Bewegung mit ber Sand verabichiebete bie Rleine, die in Thranen verschwimmen wollte. - Die Scubern gemahrte zu ihrem Schred, bag bie Erinnerung an bie Balliere, fo erfprieflich fie anfange gefchienen, bee Ronige Ginn geanbert hatte, fo wie bie Maintenon ben Ramen genannt. Docht' es fein, bag ber Ronig fich auf ungarte Beife baran erinnert fühlte, bag er im Begriffe ftebe, bas ftrenge Recht ber Schönheit aufzuopfern, ober vielleicht ging es bem Ronig wie bem Traumer, bem, hart angerufen, bie iconen Bauberbilber, Die er ju umfaffen gebachte, fcnell verschwinden. Bielleicht fab er nun nicht mehr feine Balliere vor sich, sondern dachte nur an die Soeur Louise de la miséricorde (der Balliere Klostername bei den Carmeliternonnen), die ihn peinigte mit ihrer Frömmigkeit und Buße. — Was war jest anders zu thun, als des Königs Beschlüsse ruhig abzuwarten.

Des Grafen Mioffens Ausfage vor ber Chambre ardente war inbeffen befannt geworben, und wie es gu geschehen pflegt, bag bas Bolf leicht getrieben mirb von einem Extrem jum anbern, fo murbe berfelbe, ben man erft als ben verruchtesten Mörber verfluchte und ben man zu gerreiffen brohte, noch ehe er bie Blutbuhne beftiegen, als unschuldiges Opfer einer barbarifchen Juftig beklagt. Nun erft erinnerten sich bie Nachbarsleute feines tugendhaften Bandels, ber großen Liebe zu Mabelon, ber Treue, ber Ergebenheit mit Leib und Seele, Die er zu bem alten Golbichmied gebegt. - Bange Buge bes Bolts erfdienen oft auf bedrohliche Beife vor la Regnie's Balaft und fchrieen : Gieb uns Dlivier Bruffon heraus, er ift unschuldig! - und marfen mohl gar Steine nach ben Fenstern, fo baß la Regnie genöthigt mar, bei ber Marechauffee Schut zu fuchen vor bem ergurnten Bobel.

Mehrere Tage vergingen, ohne bag ber Scuberh von Olivier Brusson's Prozeß nur bas Minbeste bestannt wurde. Ganz trostlos begab sie sich zur Mainstenon, die aber versicherte, daß der König siber die Sache schweige und es gar nicht gerathen scheine, ihn daran zu erinnern. Fragte sie nun noch mit sonderbarem

Lächeln, was benn die kleine Balliere mache? so überzeugte sich die Sendery, daß tief im Innern der stolzen Frau sich ein Verdruß über eine Angelegenheit regte, die den reizbaren König in ein Gebiet locken konnte, auf bessen Zauber sie sich nicht verstand. Von der Mainten non konnte sie daher gar nichts hoffen.

Endlich mit b'Anbilly's Sulfe gelang es ber Gcuberh, auszutunbichaften , bag ber Ronig eine lange gebeime Unterredung mit bem Grafen Dioffens gehabt. Ferner, bag Bontems, bes Ronigs vertrautefter Rammerbiener und Befchaftstrager, in ber Conciergerie gemefen und mit Bruffon gefprochen, bag endlich in einer Racht eben berfelbe Bontems mit mehreren Leuten in Carbillac's Saufe gewesen und fich lange barin aufgehalten. Claube Batru, ber Bewohner bes untern Stods, versicherte, Die gange Racht habe es über feinem Ropfe gepoltert, und gewiß fei Dlivier babei gemefen, benn er habe feine Stimme genau erfannt. Go viel war alfo gewiß, bag ber Ronig felbft bem mahren Bufammenhang ber Sade nadforfden ließ, unbegreiflich blieb aber bie lange Berzögerung bes Beschluffes. La Regnie mochte alles aufbieten, bas Opfer, bas ihm entriffen werben follte, zwischen ben Bahnen festzuhalten. Das verbarb jebe Soffnung im Aufteimen.

Beinahe ein Monat war vergangen, ba ließ bie Maintenon ber Scuberh fagen, ber König wünsche fie heute Abend in ihren, ber Maintenon, Gemächern zu feben.

Das herz schlug ber Seudern hochauf, sie wußte, baß Brusson's Sache sich nun entscheiden würde. Sie sagte es ber armen Madelon, die zur Jungfrau, zu alsen heiligen inbrünstig betete, daß sie doch nur in dem König die Ueberzeugung von Brusson's Unschuld erwecken möchten.

Und boch ichien es, als habe ber Ronig die gange Sache vergeffen, benn wie fonft, weilend in anmuthigen Befprachen mit ber Maintenon und ber Scubern, gebachte er nicht mit einer Gilbe bes armen Bruffon's. - Enb= lich erschien Bontems, naberte fich bem Ronige und fprach einige Worte fo leife, baf beibe Damen nichts bavon verstanden. - Die Scubery erbebte im Innern. Da ftand ber Ronig auf, schritt auf Die Scuberh gu und fprach mit leuchtenben Bliden: 3ch wünsche Euch Blud. mein Fraulein! - Guer Schuttling, Dlivier Bruffon, ift frei! - Die Scubern, ber bie Thranen aus ben Mugen fturgten, teines Wortes machtig, wollte fich bem Ronige zu Fugen werfen. Der hinderte fie daran, fprechend: Beht, geht! Fraulein, 3hr folltet Barlamentsabvotat fein und meine Rechtshandel ausfechten, benn, beim beiligen Dionys, Gurer Berebfamteit widersteht Niemand auf Erben. - Doch, fügte er ernfter hingu, boch, wen die Tugend felbft in Schutz nimmt, mag ber nicht ficher fein vor jeder bofen Anklage, vor ber Chambre ardente und allen Berichtshöfen in ber Belt! - Die Scubern fand nun Borte, Die fich in ben glübenoften Dank ergogen. Der Konig unterbrach sie, ihr ankündigend, daß in ihrem Hause sie selbst viel feurigerer Dank erwarte, als er von ihr fordern könne, benn wahrscheinlich umarme in diesem Augenblick der glückliche Olivier schon seine Madelon. Bontems, so schloß ber König, Bontems soll Euch tausend Louis auszahlen, die gebt in meinem Namen der Kleinen als Brautschatz. Mag sie ihren Brusson, der solch ein Glück gar nicht verdient, heirathen, aber dann sollen Beibe fort aus Paris. Das ist mein Wille.

Die Martiniere kam ber Scuberh entgegen mit raschen Schritten, hinter ihr her Baptiste, Beibe mit vor Freude glänzenden Gesichtern, Beibe jauchzend, schreisend: Er ist hier — er ist frei! — o die lieben jungen Leute! — Das selige Paar stürzte der Scudery zu Füßen. D ich habe es ja gewußt, daß Ihr, Ihr allein mir den Gatten retten würdet, rief Madelon. Ach, der Glaube an Euch, meine Mutter, stand ja fest in meiner Seele, rief Olivier, und Beibe kisten der würdigen Dame die Hände und vergossen tausend heiße Thränen. Und dann umarmten sie sich wieder und betheuerten, daß die überirdische Seligkeit dieses Augenblicks alle namenlosen Leiden der vergangenen Tage auswiege, und schworen, nicht von einander zu lassen bis in den Tod.

Nach wenigen Tagen wurden sie verbunden burch ben Segen bes Priesters. Wäre es auch nicht bes Ronigs Wille gewesen, Brusson hatte boch nicht in Paris bleiben können, wo ihn Alles an jene entsetzliche Zeit ber Unthaten Carbillac's erinnerte, wo irgend ein Zufall bas boje Geheimniß, nun es noch mehreren Bersonen bestannt worden, feindselig enthüllen und sein friedliches Leben auf immer verstören konnte. Gleich nach der Hochzeit zog er, von den Segnungen der Scuderh begleitet, mit seinem jungen Weibe nach Gens. Reich auszestatet durch Matelon's Brautschatz, begabt mit seltner Geschicklichkeit in seinem Handwerk, mit jeder bürgerlischen Tugend, ward ihm dort ein glückliches, sorgenfreies Leben. Ihm wurden die Hoffungen erfüllt, die den Baster getäuscht hatten bis in das Grab hinein.

Ein Jahr mar vergangen feit ber Abreife Bruffon's, als eine öffentliche Befanntmachung erschien, gezeichnet von Barlon be Chauvalon, Erzbischof von Baris, und von bem Barlamente-Abvotaten Bierre Arnaud b'Anbilly, bes Inhalts, baf ein reuiger Gunber unter bem Siegel ber Beichte ber Rirche einen reichen geraubten Schat an Juwelen und Gefdmeibe übergeben. Jeber, bem etwa bis zum Enbe bes Jahres 1680 vorzüglich burch mörberischen Anfall auf öffentlicher Strafe ein Schmud geraubt worben, folle fich bei b'Anbilly melben, und werbe, treffe bie Befdreibung bes ihm geraubten Schmude mit irgent einem vorgefundenen Rleinob genau überein und finde fonft fein Zweifel gegen bie Rechtmäßigkeit bes Unfpruche ftatt, ben Schmud wieber erhalten. - Biele, bie in Carbillac's Lifte ale nicht ermorbet, fonbern bloß burch einen Fauftichlag betäubt aufgeführt waren, fanden fich nach und nach bei bem Parlamentsadvolaten ein und erhielten zu ihrem nicht geringen Erstaunen das ihnen geraubte Geschmeide zuruck. Das Uebrige fiel dem Schatz der Kirche zu St. Eustache anheim.

> Bayerische Staatsbibliothek MUNCHEN







